

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



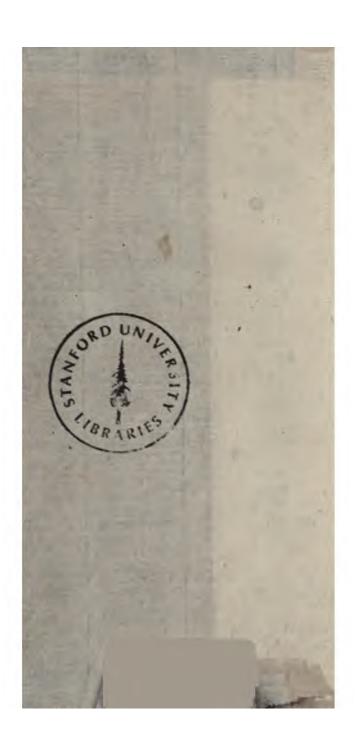

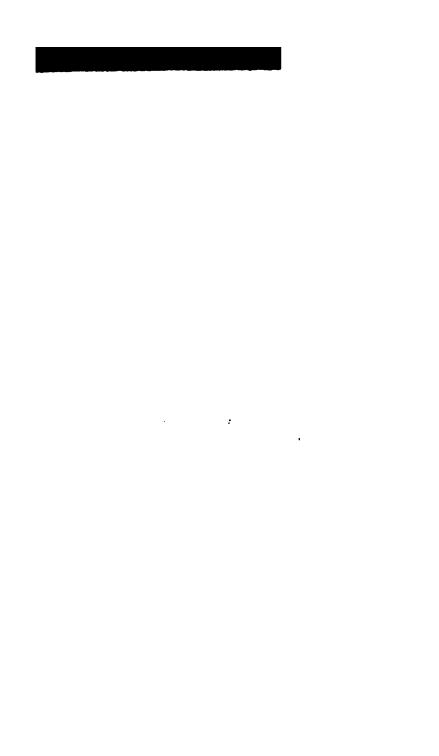

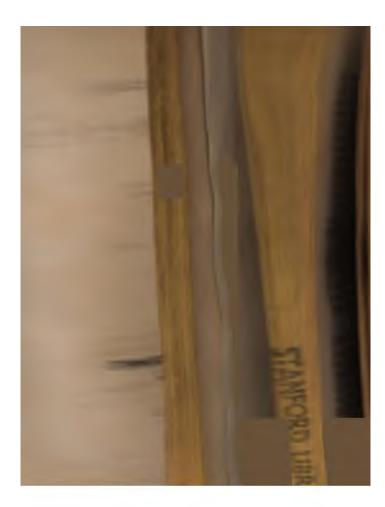

| MIN:   | VAN OORLOG       |
|--------|------------------|
| (8, 6, | 7373-51.         |
|        | BIBLIOTHEKEN DEF |

.

## Destreichische militärische

# Beitschrift.

ार्ड-८६६६

Erfter Band.

Erftes bis drittes Seft.

Reafteur: 3. 3. Schets.

Wien, 1825. Gedruckt bei Anton Strauf.

## Destreichische militarische

## 3 eit schrift.

Erftes Seft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indecta, quam ara et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

1.77

Redafteur : 3. B. Schelf.



23 ien, 1825.

Gebrudt bei Anton Stranf.

.

#### STANFORD UN'VERSITY LIBRARIES CTACKS

Nov - 0 1970.

11 3 3 4

Feldzug des k. k. kroatisch = flavonischen Korps, und der Hauptarmee im Jahre 1789 gegen die Türken,

unter den Befehlen des taif. tonigl. Feldmaricalls - Gideon Freiherrn von Loudon.

Rach ben Originalquellen.

### Erfter Abichnitt.

Mit dem Plane ber Belagerung von Berbir.

Ginleitung. — Stellung fammtlicher Rorps zwischen dem Ursprunge der Unna, dann langs der Save und Donau hinab, bis Orsova. — Die ersten Feindseligkeiten fallen in Kroatien am 24. April vor. — Feldmarschall Loudon übernimmt am 20. Mai zu Karlstadt das Rommando des kroatischen Korps, und ordnet dasselbe. — Begebenheiten die zum Ansange des Junimonats. — Der Feldmarschall führt einen Theil der Truppen nach Slavonien zur Belagerung von Berbir. Diesse beginnt am 23. Juni, und endiget mit der Eroberung des Plates am 9. Juli. — Borfälle bei dem kroatischen Korps bis Ende des Monats Juli. —

Deftreichs erfter Feldzug des letten Krieges gegen die Türken, im Jahre 1788, entsprach den allgemeinen Erwartungen nicht. — Bu spat fielen Dubisa und Novi, um Banialuka noch in diesem Jahre zu erreichen; und auch vor Berbir hemmte die zu weit vorgerückte Jahreszeit die Fortschritte in der spat begonnenen Belagerung. Sabah allein war bereits am 23. April erobert. — Die vorgeschlagenen Überfalle

gegen Belgrab unternahm man nicht. Die Bfreicher naberten fich nur burch ben großartigen Bau eines Dammes bei Berania bem Gave - Rluffe , und vericangten fich bei Gemlin. - Die Ereigniffe im Banat hatten biefe Unthätigkeit in Oprmien geboten; benn die alücklichen Kortschritte der Türken im August, über Buppanet bis De babia, jogen bie Sauptarmee von Gemlin über Beiskirchen nach Lugos. Um 26. Ottober ging fie bei Oppova wieder über bie Donau; obgleich bie letten turtifchen Abtheilungen bas Banat erft Unfange November verließen. - Un ber Grenze Gies benburgens ichmankte bas Rriegsglud abmechselnb gu Bunften beiber Theile. Die Bftreicher behaupteten bie Daffe bes Canbes mit immer gleichem Muthe, gegen ungablige überlegene Ungriffe ber Turten. Much ftanben fie icon im Monat Mai mit einer Ubtheilung bei Fotichan. Dagegen verbeerten die burch ben Dag Bulfan eingebrungenen Turten, am Enbe Geptembers, in ber Umgegend von Sateg vier und dreifig Dorfer .-Eine aut entworfene Unternehmung, glücklich ausgeführt, rachte biefen Frevel balb bacauf am 15. Oftober. Der Unführer ber Turken in ber Ballachei marb gu Rimnid aufgeboben. - Entscheibender, wie überall, wirkte bas Korps aus Galigien. - Ochon am 19. April hatte es 3 affn befest; am 11. Mai murbe Chotom eingeschloffen. Dach vier Monaten öffnete biefe Reftung ihre Thore bem vereinigten öftreichifch ruffifchen Belagerungs : Korps. Der Gen. ber Rav. Pring Roburg leitete bierauf am Ende bes Jahres ju Roman bie Bermaltung ber, in der Moldau befetten Diftrifte. -Langs ber bei zweihundert vierzig deutsche Meilen betragenden Angriffelinie, von bem Urfprunge ber Unna

bis dahin, wo der Oniester aus Galizien eritt, hatten also die Östreicher vier Grenzfestungen erobert, und, ohne sonst wo den vorliegenden Boben zu behaupten, nur funf Distrikte der Moldau besetht \*). —

Allenthalben zeigte fich bie Unzulänglichkeit ber Mittel zu dem begonnenen Rriege; überall die Neubeit bes ungewohnten Kampfes für Truppen und ihre Führer. - Die naffe Jahreszeit in ber obnedieß fumpfigen Flace, swifden bem unteren Bebiete bes Caver, Donau-, Temeg- und Theiß-Rlufes - brachte verberblide Rrankbeiten in die öftreichische Sauptarmee. Laufende erlagen ber Ruhr und ben Berbeerungen eines ansteckenben Riebers. - Die Lebens : und fonftige Bedurfniffe für alle Truppen . Korps maren ungeheuer groß; ibr Rachichub erforberte forgfame und thatige Einleitungen langs ber ausgedehnten Strecke. Auch bier zeigten fich Gebrechen in bem Betriebe ber Berpflegungsanstalt, burch bas Reue nicht erprobter Unordnungen. - In biefer lage bezogen die öftreichis fcen Armee : Korps, im November : Monat, nach und nach bie Winterquartiere.

Raifer Jofeph II. hatte schon am 25. März 1788 sein Soflager in Fut at aufgeschlagen. Mit sorgsamer Aufmerksamkeit ben Zustand seiner Truppen prüfend, erkannte er bald alle Bedürfniffe bes heeres. Rastlos arbeitete er nach seiner Rückkunft in die Residenz (5. Dezember), um dasselbe mit solchen Kräften auszustatten, daß der Erfolg der Unternehmungen des nächten Feldzuges nicht mehr zweiselhaft senn konnte. Nicht allein verstärken wollte man das heer, den Nachschub der Er-

<sup>&</sup>quot;) Den Gutichamaer , Riamger , Romaner , Bakener , und ben Buttnaer Diftrift.

ganjung fordern, und die Magazine voll erhalten; auch burch Belehrung in ben Eigenheiten eines Turkenkrieges follte die Truppe gefaßter, und ihre Führer in der Leitung gewandter, dem nachsten Feldzuge entgegen geben.

Ceit Jahrhunderten blieb die Rriegekunft der - Eurken immer tiefelbe. Gie erschienen bei jeder Unternehmung mit einer Übergahl, aus zwei Erdtheilen gufammengerafft. 3br Bugvolt, fanatifch im Ungriffe, tennt im freien Relbe ben Gleichmuth ber Bertheibigung nicht. Aber um fo bauernber weiß es fefte Dlage rubmlich zu behaupten. Die Reiterei, bem Sufivolte an Bahl gleich, oft überlegen, ift auf jebem Boden beweglich, und tollfubn tapfer. - 3br Gefdus, fdmer, nicht gablreich, und folecht bedient, verdient faum einer Ermabnung. - Dichts mar naturlicher, als bei ben erften Einfallen ber Turten ibren gablreichen Schwarmen gabireich entgegen ju geben; aber ibre unternehmende Reiterei batte bas Übergemicht über iebe, und enticieb. Die geregelten Beere fcutten fic balb burch eine funftliche Stellung gegen bie Uberlegenheit des turtifchen Rriegsvolfes. Gie entzogen bie Reiterei der Gefahr, aber auch ihrer Bestimmung. Das Rugvolk umichlog fie in einem langlichen Bierecke, fich felbit aber, und bas in ber Linie, wie in ben Eden aufgefahrene Gefdut, durch eine Reibe fpanischer Reiter.

Lange blieb bieß die Schlachtordnung ber Beere gegen die Turken. Schwerfallig bewegte fich bas schwanstende Biereck am Tage eines Marsches; unbeweglich, ohne ben Gebrauch ber Reiterei, stand es am Tage ber Schlacht. — Bei Lagerungen von langerer Dauer

war die anzugebrangte Bereinigung des Heeres der Gesundheit sehr schälich. — Rostbare Erfahrungen wiessen endlich auf andere Mittel, der Überzahl türkischer heere, und insbesondere ihrer verderblichen Reiterei, zu begegnen. Der Angriff ward für das beste Beretheidigungsmittel gehalten; ihm pflegen die einzelnen, durch kein Band verknüpften, wenn auch tapferen Schwarme der Aurten, nur selten zu widersehen. — Nach dieser, sehr richtigen Ansicht formten sich die drei Wassen der Herre schwarzen bestehen. Die Reiterei besetze die hintere Flanke, und war also nicht gehemmt zu einen entscheidenden Bewegung; auf Märschen hingegen zersel das heer aus dem großen Viered in mehrere kleine.

Dieß war beilaufig ber Standpunkt der Berbeffet rungen in der Stellungskunft gegen die Türken beim Ausbruche des letten Krieges. — Mit Recht galten sie noch nicht als solche, die keiner weitern Berichtigung mehr fähig, zur Form einer unabänderlichen Worschrift brauchdar wären; und so allgemein war diese Ansicht; das Feld zu Neuerungen so offen, daß in jener Zeit die unzähligsten Vorschläge zur Verbefferung der Stels lungsart gegen die Türken abgegeben wurden. — Die Zweckmäßigen waren wirklich Bedürfnis. Der Kaiset hieß die von dem FM. Graf Fad ik entworfenen Verschaft ung 6 Zun mork ung en auf den Feldzug 1789, widen die Türken, vollkommen gut.

"Se kommt," fagt der erfahrene Verfaffer, "nur darauf an, um in der Stellungsart wider diesen Gegner das Geschütz, das Fußvolk und die Reiterei, gleich frei, also in die Lage zu fellen, daß, ohne die Kette zu zerreißen, durch welche sich diese Waffengat-

gegen Belgrab unternahm man nicht. Die Oftreicher naberten fich nur burch ben großartigen Bau eines Dammes bei Berania dem Gave - Fluffe , und vericangten fich bei Gemlin. - Die Ereigniffe im Banat batten biefe Unthatigfeit in Oprmien geboten; benn bie gludlichen Kortfdritte ber Turten im August, über Zuppanet bis Debabia, jogen bie Sauptarmee von Semlin über Beiskirchen nach Lugos. Um 26. Oftober ging fie bei Oppova wieder über bie Donau; obgleich bie letten turtifden Ubtheilungen bas Banat erft Unfange November verliegen. - In ber Grenze Gies benburgens ichmantte bas Rriegsgluck abwechselnd ju Bunften beiber Theile. Die Oftreicher behaupteten bie Daffe bes Canbes mit immer gleichem Muthe, gegen ungablige überlegene Ungriffe ber Turten. Much ftanben fie icon im Monat Mai mit einer Ubtheilung bei Fotfcan. Dagegen verheerten die burch ben Dag Bulkan eingedrungenen Türken, am Ende Septembers, in der Umgegend von Sateg vier und dreißig Dorfer. -Eine gut entworfene Unternehmung, glucklich ausgeführt, rachte biefen Frevel balb barauf am 15. Oftober. Der Unführer der Türken in der Ballachei mard zu Rimnid aufgeboben. - Entscheibender, wie überall, wirkte bas Korps aus Galigien. - Ochon am 19. Upril batte es Jaffn befest; am 11. Mai murbe Chotym eingeschloffen. Dach vier Monaten öffnete biefe Reftung ibre Thore bem vereinigten öftreichifch ruffifchen Belagerungs : Korps. Der Gen. ber Rav. Pring Roburg leitete bierauf am Ende bes Jahres ju Roman bie Bermaltung ber, in der Moldau besetten Diftrifte. -Langs der bei zweihundert vierzig deutsche Meilen betragenden Angriffelinie, von bem Ursprunge ber Unna

sit beier de bellemen 200 Kannenn. der elie de Lineau der gerenstellen und de eine werfiner der generatenen konst. de den im Lineau der House, wert

Merninger den in a generalist : Marte at the morrison was with del 16: Ellemanne Games de Louis et de Ritter - Die ber interent in in senere sei nieri Kapa miner ein ummer Herricher Sal Danne Benn in Breitering .- mar - weiter. B: Krandbener 2: e. enimber ---inter place or the Re or attended seferente: Russe - Li Leveli in mill bil berieben in die antere einer anteren and in Statem which when a real Emerimer une er empreen .... ant .. gaster fat German : er zen . . . weren de lar de mil infineene SCHOOLSEL - 1 Lieuw \_in expert to white. the limber last of the section of the section is mar et Dienne cuerter

Saire (12 et t. d. amierument de le mente de la company de

tungen zu unterftuben vermögen, fie in jedem Augenblide ungehindert wirfen konnen."

"Durch die bisherige Stellungsart des heeres im Biered ift vorzüglich die Reiterei damals unthätig, wo man fie, in dem ichnell verfliegenden, fostbaren Augenblide, jur volltommenen Befiegung des Frindes, plöglich losbrechen taffen konnte und follte:"

Diefer Grundlage gemaß , batte fic nur ber Saupttheil tes Fufrolks in einem langlichen Biereche aufzuftellen, und bas Befchut in ben Zwischenraumen ber Bataillons aufzufohren. Die Reiterei bes Beeres ftand auf jedem glugel bes großes Biereches, in bet Berlangerung ter rudwartigen Ceite, in einer Dafe fe, aus Regimentsfronten geschloffen; ber Reft bes Rufvolks becte auf jebem Alugel, in einem langlichen Bierede, Die auswärtigen Rlanten ber Reiterei. - Co unterftutten fic alle Baffen , und waren frei in jebet Bewegung, benn bas Sufvolt durfte fich nicht mehr burd fpanifche Reiter verfchließen. Siedurch mar es mog= lich, in dem Angriffe ber feindlichen Stellung lebhaft pormarte ju ichreiten, welches ber Felomaricall in ben Berhaltungen jum Gefete erbob. - 3m Falle eines Ruckzuges empfahl er, bas große Biereck in mehrere fleine ju brechen, die Reiterei zwischen diefelben gu ftellen ; in flacher . Begend mit ber Ctaffelordnung , in burchichnittener, mittels Rolonnen gurud ju geben. -

Die Berhaltung s.Anmerkung en enthielten überdieß noch viele der ichagbarften Beifungen, in vielfacher Beziehung, und wurden an die Generale der Armee hinausgegeben. Siemit waren nun die Führer ber Truppen mit nüglichen Berbefferungen in der Stellungsart gegen die Zürken, und noch mit vielen andern zwedmäßigen Vorschriften bereichert. — Mit Vertrauen erwartete man bas Beste von ben flugen Unordnunsgen bes erfahrenen Felomarschalls. —

22: Much ber Rriegsentwurf fur ben Feldzug im Jahre 1780 murbe icon bei Beiten berathen, und reiflich geprüft. Geit bem letten Feldzuge fab man bie Unmöglichfeit ein, auf allen Punkten ber ausgedebnten Stellung, mit gleich ftarten Rraften vorzugeben; und fo beschied man fich, die Sauptmacht bes Seeres immer nur nach einem einzigen Biele ju leiten. Es gab bemnach eine breifache Abficht: entweder alle Rrafte über bie Gave zu führen, und bei ber Belagerung Belgrads ju verwenden; - fie in Giebenburgen ju versammeln, und langs ber Aluta bie Donau ju geminnen; - ober aber allenthalben in ber Bertheibigung zu bleiben, mit ber Sauptmacht, aus Glavonien und Rroatien, nach ber Eroberung von Bibacz und Berbir, jene von Banialuta vorzunehmen, und bann gang Bosnien ju erobern. -

Die Zeit zur Belagerung von Belgrab bedingt ber übergang ber Save, und er ift möglich, wenn die hochgewäffer abgeronnen sind. Aber die leteten Ergiefiungen im Frühjahre treten vor der Mitte bes Juni - Monats selten zurück. Bis zu dieser Zeit also, ist das Unternehmen gegen Belgrad unausführzbar. Mehr wie jedes andere, bedarf es eines zahlreichen heeres; ein beträchtliches Korps nämlich zur Belägerung, und ein anderes, um die lettere zu beden. Will dieses in den Eugenischen Linien nicht selbst eine Belagerung erleiben, so muß es zu einer Starfe gebracht seyn, um an der Mündung der Morava, oder in der Stellung bei Grocifa, dem Entsate die Stirne

tungen zu unterftugen vermögen, fie in jedem Augenblide ungehindert wirfen konnen."

"Durch die bisherige Stellungsart bes heeres im Biered ift vorzüglich die Reiterei damals unthätig, wo man fie, in dem ichnell verfliegenden, koftbaren Augenblide, jur polltommenen Befiegung bes Frindes, ploglich losbrechen taffen konnte und follter":----

Diefer Grundlage gemäß, batte fic nur ber Saupttheil tes Rufvolts in einem langlichen Bierede aufzuftellen , und bas Gefchut in ben Zwischenraumen ber Bataillons aufzufohren. Die Reiterei des Geeres ftand auf jedem Rlugel bes großes Bieredes, in bet Berlangerung ter rudwärtigen Ceite, in einer Dafe fe, aus Regimentsfronten geschloffen; ber Reft bes Aufvoles bedte auf jebem Alugel, in einem langlichen Bierecke, die auswurtigen glanten ber Reiterei. - Co unterftugten fic alle Baffen , und waren frei in jeber Bewegung, benn bas Sufvolt durfte fich nicht mehr burd fpanifche Reiter verschließen. Siedurch war es mog= lich, in bem Ungriffe ber feindlichen Stellung lebbaft vorwarte ju ichreiten, welches ber Felomaricall in ben Berhaltungen jum Gefete erbob. - 3m Falle eines Ruckzuges empfahl er, bas große Bierech in mehrere fleine ju brechen, die Reiterei zwifchen biefelben gu ftellen ; in flacher Begend mit ber Staffelordnung, in burchichnittener, mittels Rolonnen guruck zu geben. -

Die Berhaltung 6-21 nm ertung en enthielten überdieß noch viele der schähbarften Beisungen, in vielfacher Beziehung, und wurden an die Generale der Urmee hinausgegeben. Siemit waren nun die Führer ber Truppen mit nüglichen Berbefferungen in der Stellungbart gegen die Turken, und noch mit vielen andern zwedmäßigen Borfchriften bereichert. - Mit Vertrauen erwartete man bas Befte von ben flugen Anordnungen bes erfahrenen Feldmarfchalls. -

27 Much ber Rriegsentwurf fur ben Feldzug im Jahre 1789 murbe icon bei Beiten berathen, und reiflich geprüft. Geit bem letten Feldzuge fab man bie Unmoglichteit ein, auf allen Punkten ber ausgedehnten Stellung, mit gleich ftarten Rraften vorzugeben; und fo beschied man fich, die Sauptmacht bes Beeres immer nur nach einem einzigen Biele ju leiten. Es gab bemnach eine breifache Absicht: entweder alle Krafte über bie Gave zu führen, und bei ber Belagerung Belarabe zu vermenden : - fie in Giebenburgen ju versammeln, und langs ber Aluta bie Donau zu gewinnen; - ober aber allenthalben in ber Bertheibigung zu bleiben, mit ber Sauptmacht, aus Glavonien und Rroatien, nach der Eroberung von Bibacz und Berbir, jene von Banialuta vorzunehmen, und bann gang Bosnien gu erobern. -

Die Zeit jur Belagerung von Belgrab bedingt ber übergang ber Save, und er ift möglich, wenn die Sochgewäffer abgeronnen sind. Aber die letze ten Ergiefiungen im Frühjahre treten vor der Mitte bes Juni Monats selten jurück. Bis ju dieser Zeit also, ist das Unternehmen gegen Belgrad unausführs dar. Mehr wie jedes andere, bedarf es eines zahlreichen Seeres; ein beträchtliches Korps nämlich zur Beslägerung, und ein anderes, um die letztere zu decen. Bill dieses in den Eugenischen Linien nicht selbst eine Belagerung erleiden, so muß es zu einer Stärke gesbracht seyn, um an der Mündung der Morava, oder in der Stellung bei Groczka, dem Entsate die Stirne

ju beeten. — Und wie bebenklich wird bie Lage bet Hoeres, wenn ber Feind, langs bem linken Donam-Ufer, in bas entitofite Banat eingebrungen, ihm bie rückwartige Berbindung ju seinen Silfsquellen raubt! — Das Unternehmen auf Belgrab schien bemnach nur dann rathlich, wenn die Fortschritte ber verbanteten Urmee an der untern Donau, bas Korps in Galizien und Siebenburgen bem Banate näher bringen, und es hierburch verftarken würden. —

Begen bas Berfammeln ber Sauptmacht in Giebenburgen, und bas Borraden an bie Dongu, burd tie Balladei, erboben fich Schwierigkeiten ber Berpflegung. - Die Muta ift nicht fchiffbar; Gemendrie und Orfopa waren nicht genommen, auf ber Temeß folglich feine Borrathe in tie Donau zu verfloßen; die Zufube war nur auf ber Achse möglich. Bollte man Orfova belagern, mußte man früher bie Sefte Bemendria, bie Soloffer Rama und Rulitich befiben, um bie Betürfniffe jur Belagerung an fich ju gieben. -Dagegen find bie Sochgemaffer, welche bie Unnaberung ju Belgrad bindern, der Unternehmung auf Orfova gunftig. Die Rafematten ber Infel find bann unter Baffer gefest; bie Donau burch ben angeschwollenen Dunaviga-Graben , zwischen Szurdut und Oppova mit ber Lemes verbunden, und die Uberichwemmungefläche awischen Pancsova, Rubin und Duboracy, so tief .unter Baffer, daß fie befahren merben fann. Sierburch umaeben bie Rabrzeuge, icon von Titel aus, Belgrad und Gemenbria gleich ficher. - Aber mit ben Bochgemaffern ichmindet ber Bortbeil. Im Berbfte ift er burch bie gewöhnlich anhaltenben Regenguffe tauernber- und

macht auch dann erft bas Unternehmen gegen Orfova rathlich. —

Fürbas Sicherfte und Bortbeilbaftefte bielt man indeffen, fich überall in ben Stand ber Bertheidigung zu fegen, und nur in Glavonien unb Kroatien die Vereinigung der Hauptmacht zu bewirken. Bibact, und alle Reften auf bem linken Unna-Ufer, swifden Bibact und Rovi, follten gleich im Unfange bes Frubjahres mit einem Male eingeschloffen werden. Gleich darauf follte bie Belagerung von Berbir thatigft betrieben, und fen fie geenbet, bann jene von Banialuta vorgenommen werden. - Die Unternehmung gegen Biback, glaubte man, bemme nichts. Aber Berbir konnte man vor dem Abfliegen der Ergie-Bungen der Gave, vor der Mitte des Juni = Monats, teineswegs belagern. Das Ocidfal von Banialuta bing an bem Ausgange ber Belagerung von Berbir. --Man erwartete übrigens , bag bie verbundete Armee , burch eine rasche Vorrückung burch bie Ballachei an bie untere Donau, bas Unternehmen ber Oftreicher in Bosnien mittelbar unterftugen murbe. In biefem Ralle mar namlich bas Korps aus Galigien nach Giebenburgen, jenes aus Giebenburgen nach bem Banate verwendbar. - Go fcien die Borrudung nach Bosnien bas ficherfte Unternehmen, weil fich bie Sauptmacht der Turken meder aus Gervien entfernen , noch burch Entfendungen entfraften tonnte. Die bedrobte Proving lag nur in ben Sanben ichwacher Befagungen ber feften Plate. Aber auch vortheilhaft ichien bas Unternehmen, weil es einen fehr bevolkerten, baufig von Chriften bewohnten Canbftrich ermarb. Die Eroberung Bosniens murbe bas gange froatifde Grenglant,

und ben größern Theil bes flavonischen gebeckt, und in bem barauf folgenden Felbzuge, bie Eroberung von Belgrad, und zugleich auch noch jene von Riffa berbeisgeführt haben.

Dies waren bie Betrachtungen über bie sichersten Maßregeln zu bem bevorstebenden Feldzuge gegen bie Türken. Über die Ausführung ber einen, oder der andern, konnte man sich erst dann bestimmen, bis bee Enkwurf für die Unternehmungen der verbündeten Armee festgesebenvar.

Den Schamplat bes Rrieges burchichneibet, zwis ichen Dubita und Orfova, ber Lauf bes Cave- und Donau-Fluffes beinabe in gergter Richtung. Die Unna, ibrer gangen Stromung entlang, bie Donau, mit ibrem Buge von Orfova nach Guden, umfaffen benfelben in Weften und in Often. Fruchtbare, bevolkerte Glachen verbreiteten fich langs dem linken Ufer ber Donau und Sape pon Dubita an; erft, nachdem fie bie Mera bei Ujvalanta aufgenommen, brangt fich bie Donau gewaltsam burch die raube Cliffur, bis über Orfova binaus. Much die Strecke am linken Ufer ber Unna, die Banal-Begend ausgenommen, ift unfruchtbarer Rarft. In diefem alfo nicht, aber in ber gangen übrigen Begend erleichtern ber Reichthum ber Matur, bie Gangbarkeit des Bodens, und die Schiffbarkeit fo vieler Bemaffer, bie Berpflegung bes Beeres. Rarlftabt, Alt-Gradista, Brod, Eszet, Petermardein, die Bertheis bigungsfähigkeit ber Cliffur, und ber Almag, beden bas Cand; gebahnte, unterhaltene Strafen, Bruden, und mobl verforgte Überfuhren, erleichtern bie Bemegung ber größten Beerestheile.

Bang anders ift es jenfeits ber Gave und ber

Donau. Der Gebirgsrücken, ber, an Zengg vorüberziehend, die Ursprünge ber Unna, Berbas, Bosna, Drinna, und ber Morava bildet, endet ohne früherer Berstächung, größten Theils erst an dem rechten Ufer ber Save und Donau. Meist Wald, rauh, beschwerlich gangbar ist das land. Wenige Hande sind bemüht, dem Boden fruchtbaren Übersluß zu entlocken; karg spendet die Natur selbst dem Bewohner seinen Bedarf. Auf beschwerlichen Pfaden wird der Verkehr meist mit Tragthieren betrieben; fahrbar werden die Wege erst durch Vorbereitung. — Zahlreiche Beseltigungen, nach einsachen Bedingnissen der Kunst erbaut, und noch zahlreichere, von minderer Wichtigkeit, stellen sich, in Servien wie in Bosnien, allenthalben entzgegen; der Geist ihrer Vertheidiger ist bekannt. —

Dieffeits, wie jenseits ber Sau und ber Donau, gibt es also gleich entscheidende, wenn auch schroff abweichende Mittel zur Vertheidigung. hier Beweglichkeit, Unterhalt, und feste Plate; bort Unwegsamkeit,
Mangel, und zahlreiche Befestigungen. Aber im Angriffe findet keine Gleichheit Statt. Von Jenseits herüber, um die Verpstegung unbesorgt, den Bohlstand
zur Beute vor sich, sindet der Gegner Raum für seine
entscheidendste Wasse, die Reiterei. Von hier nach Jenseits aber geht der Krieger großen Entbehrungen, der
Keldberr der beschwerlichsten Eroberung entgegen.

Bahlreiche feste Plage fordern einen immermahrens ben, alle Rrafte erschöpfenden Belagerungsbienst; bie Sartnädigteit in der Vertheidigung eine vermehrte Geschützahl; und diese, die muhlamste Verbefferung ungangbarer Wegesstrecken. Bachsamkeit und Vorsicht muffen ermuden, wenn ihnen die Eigenheit des Krieges, gegen immer bewegliche, entschloffene Scharen, teinen Ruhevunkt gibt. — Mangel an Lebensmitteln, Beschwerlichkeit ber Zufuhr, ein Boben, der sich nicht zur Verwendung der Reiterei eignet, verbieten jede entscheidende Versammlung der Streitkraft, und machen ten Krieg nur in kleineren, aufgelösten Abtheilungen möglich. Es sind dieses so wesentliche, so schwer zu beseitigende Nachtheile, für den Angreisenden auf das rechte Ufer der Save und der Donau hinüber, daß sie niemals außer Acht zu laffen sind. —

Die hitreichischen Geerekattheilungen lagen im Unfange des Jahres 1789 rubig in ben Winterquarstieren. Das kroatische Korps, unter ben Bessehlen des FBM. de Vins, 28,000 Mann Fußsvolk und 1500 Reiter, in 20 Bataillons, 32 Komspagnien, und 10 Schwadronen eingetheilt, war von dem Ursprunge des Unna-Flusses, längs dem Höhenzuge auf dem linken Ufer, bis zu den Plittviza-Seen, dann über Dresnik, Szluin, Maljevacz, Perna, Oblay, Sirovacz, Novi, und so fort über Dubiga längs der Unna, aufgestellt. Es hatte die Gebirgs-Miliz, zwischen Novi und Türkisch-Dubiga, gegen Bersbir vorgeschoben \*).

Bon ber Einmundung des Unna-Fluffes in bie Save bis Sabacg binab, ftand, ter Strafe von Noveta

<sup>&</sup>quot;) Die befte Uberficht ber Rriegsbegebenheiten Diefes Feldguges, gemahrt Die Rarte Ungerns von Lipski, in Berbindung mit jener von Gervien und Bosnien von J. Riedl.

bis Mitrovit entlang, das flavonische Armees Korps. In 19 Bataillons, 12 Rompagnien, 14 Schwadronen, waren 19,000 Mann zu Fuß, und 1900 Reiter, unter den Befehlen des FMC. Mittrovsky. Das slavonische Freikorps hatte, bei dem von den Oftreichern besetzten Sabacz, sesten Fuß in Servien.

Die Sauvt = Urmee, einstweilen von dem Ben. b. Rav. Graf Joseph Rinden befehligt, beftand aus 33 Bataillons, 16 Kompagnien, nebst 57 Ochmadronen, und gabite 25,000 Mann, worunter 7000 Reiter. - Die Stellung ibrer Winterquartiere reichte in die Mitte Ungerns jurud; fie mar gwifden Ruma und Gemlin, gwischen Eszet und Peterwarbein, und jene bes größeren Theils ber Reiterei, zwischen ber Donau und der Theiß, bis nach Gpongpos ausgebreitet. - Das fervifche Freikorys, unter Major Dibais levich, fand unmittelbar am Gavefluß, in der Umgegend von Poliefcze, und hielt in der zu einem Ubergange gunftigen Einbiegung bes Fluffes, den vortheilbaften Dunkt bei Babreich befett. - Bur Benügung ber, im jenseitigen Gebiete angeknüpften, vielfaltigen Berbindungen fomobl, als um ben Rundichaftern einen fichern Beg ju öffnen, burfte biefer Dunkt nicht aufgegeben werben. Auf der, nur wenige Rlaftern über bas Thal fich erhebenden Sochfläche, auf welcher Babrefc liegt, erbaute man nachft bem Dorfe eine funffeitige Reboute. Gie mar auf zwei Geiten, mittels Pallifaben, rudwarts an bas Ufer bes Fluffes gefchloffen, und bilbete bieburch einen Brudentopf, welcher bas Ufer in einer Cange von 300 Klaftern bedte. Berbaue umgaben bas gange Bert. Die Befatung, eine

Rompagnie bes fervifchen Freikorps, wurde taglich von Bollefege binübergefdifft. - Den wichtigen Punkt Gemlin bielten 8 Batgillons und 2 Ochmabronen befest, um fich notbigenfalls langs ben, im vorigen Nabre angelegten Berichanzungen auszubreiten. — An bem Bufe eines Erbabfages, ber fich von Szurcfin über Berania jur Donau gieht, unmittelbar bort, mo et enbet, liegt Gemlin am rechten Ufer bes Stromes. Die vorliegende Rlade, ber Überfdwemmung unterworfen, wird, fo wie Berania und Gemlin, von bem obern Ranbe des Erbabfates vollkommen beberricht. - Reine gunftigere Ortlichkeit tonnte fich ju einer Stellung bieten, um ben Gegner, ber nachft Belgrad einen Ubergang ber Gave magen wollte, geborig zu empfangen. Man verschangte Gemlin in ber obern und untern Stadt, mit jufammenbangenden Linien ; den Rand bes Erbfturges aber, bis Berania bin, burch abgefonderte Berte. Gin verschangter Damm, ber fich vorwarts Berania in einer lange von 1400 Klaftern, bis zu ber untern Spige ber Zigeunerinsel an die Save jog, foutte nicht nur bie Stellung gegen bas Umgeben bes rechten Flügels, fondern gestattete auch, den feindlie den Übergangspunkt zu bemachen. -

Das Armeekorps im Banat endlich war zwischen Pancsova, Szaszka bis Mehadia, bann von hier bis Lugos zurück vertheilt. Es waren in 30 Bataillons, 12 Rompagnien und 28 Schwadronen, 20,000 Mann zu Fuß und 3500 Reiter, unter den Befehlen des F3M. Clerkapt.

Langs ber gangen ermahnten Linie alfo, zwifchen bem Urfprunge ber Unna bis Orfova, hatten bie

Oftreicher 98,900 Streiter , mit 13,900 Pferben , in Binterquartieren untergebracht. -

Die allbefannte Raubheit der Wintermonate im Anfang des Jahres 1789 feffelte die Unternehmungsluft der dieffeitigen Freiparteien. Auch jene ihrer Begner, die aus Sang und aus Raubbegierbe, fonst jedes Sinderniß besiegen, ichien gelabmt. Bechselfeitige Dedereien ohne entscheidenden 3med fielen gwar langs ber . gangen Rordonslinie, boch nur felten, vor. Insbefone bere follten die Sauptarmee in Oprmien und bas Korps im Banat, burch einen Baffenstillstand langs ber Grenge Gerbiens, ber vollften Rube genießen. Man unterhandelte hierüber fortwahrend mit Abdy Bafcha, bem Geriaster und Bali von Rumelien , icon feit Enbigung bes letten Relbzugs. Allein, obgleich über bie Einhaltung ber Baffenrube noch immer tein formlicher Bertrag bestand, fo murbe fie boch langs ber ferbifchen Grenze eingehalten. - Die erften Feindfeligkeiten begannen in Kroatien.

Coon am 20. Upril mar bem BM. Golaun bie Nadricht nach Glina zugekommen, daß fich von Banialuta ber bie bosnifche Reiterei in Jadgenicga, bas Rußvolt in Lipooliani zu versammeln beginne. Um 22. batte man volle Bemifibeit bieruber. Der Beneral verftartte ben Poften in Unter : Girovacz, und beorderte alle Bewohner ber Umgegend gurud. -

Um 24. Fruh um zwei Uhr ward bie Bewegung bes Teintes auf dem Wege von Burim nach bem Doften Radosnicza, in ber Richtung gegen Ober-Siropact, burch bie ausgesendeten Patrullen entbect; Marmichuffe fetten bierauf alle oftreichischen Bortruppen in Bereitschaft. - In einer beinahe eine Ctunbe Dftr. milit. Beitfdrift. 1925, I.

Rompagnie bes fervischen Freikorps, wurde taglich von Poliefcze binübergefdifft. - Den wichtigen Punkt Gemlin bielten 8 Bataillons und 2 Schwadronen befest, um fich nöthigenfalls langs ben, im vorigen Sabre angelegten Verfchanzungen auszubreiten. - In bem Buge eines Erbabfages, ber fich von Szurcfin über Berania jur Donau giebt, unmittelbar bort, mo et enbet, liegt Gemlin am rechten Ufer bes Stromes. Die vorliegende flace, der Überfcwemmung unterworfen, wird, fo wie Berania und Gemlin, von bem obern Ranbe des Erdabfates vollkommen beberricht. - Reine aunstigere Ortlichkeit tonnte fich ju einer Stellung bieten, um ben Gegner, ber nachft Belgrad einen Ubergang ber Gave magen wollte, geborig zu empfangen. Man verschangte Gemlin in der obern und untern Stadt, mit jufammenhangenden Linien ; den Rand bes Erbsturges aber, bis Berania bin, burch abgesonderte Berte. Ein verschangter Damm, ber fich vorwarts Berania in einer lange von 1400 Klaftern, bis zu ber untern Spite ber Bigeunerinfel an bie Save jog, foutte nicht nur bie Stellung gegen bas Umgeben bes rechten Flügels, fondern gestattete auch, den feindlie den Übergangspunkt zu bemachen. -

Das Armeekorps im Banat enblich war zwischen Pancsova, Szaszka bis Mehabia, bann von hier bis Lugos zurück vertheilt. Es waren in 30 Bataillons, 12 Kompagnien und 28 Schwadronen, 20,000 Mann zu Fuß und 3500 Reiter, unter den Befehlen bes F3M. Clerkapt.

Langs ber gangen ermahnten Linie alfo, zwischen bem Urfprunge ber Unna bis Orfova, hatten bie

Oftreicher 98,900 Streiter , mit 13,900 Pferden , in Binterquartieren untergebracht. —

Die allbekannte Raubbeit ber Wintermonate im Anfang bes Sabres 1789 feffelte bie Unternehmungsluft der dieffeitigen Freiparteien. Much jene ihrer Gegner, die aus Sang und aus Raubbegierde, fonft jebes Sinderniß besiegen, ichien gelabmt. Bechselfeitige Redereien ohne entscheidenden Zweck fielen gwar langs ber . gangen Rordonslinie, boch nur felten, vor. Insbefonbere follten die Hauptarmee in Sprmien und bas Korps im Banat, burch einen Baffenstillftand langs ber Grenze Gerbiens, ber vollften Rube genießen. Man unterhandelte bierüber fortwährend mit Abdy Bafcha, bem Geriaster und Bali von Rumelien, fcon feit Enbigung bes letten Feldzugs. Allein, obgleich über bie Einhaltung ber Baffenrube noch immer fein formlicher Bertrag bestand, fo murbe fie doch langs der ferbischen Grenze eingehalten. - Die erften Feindseligkeiten begannen in Kroatien.

Schon am 20. April war dem GM. Schlaun bie Rachricht nach Glina jugekommen, daß sich von Bania-luka ber die bosnische Reiterei in Jaszenicza, das Fuß-volk in Lipooliani zu versammeln beginne. Um 22. hatte man volle Gewißheit hierüber. Der General verstärkte den Posten in Unter-Sirovacz, und heorderte alle Bewohner der Umgegend zurück.

Am 24. Früh um zwei Uhr ward die Bewegung bes Feintes auf dem Wege von Burim nach dem Poeften Radosnicza, in der Richtung gegen Obers Sirovacz, durch die ausgesendeten Parrullen entdect; Allarmschuffe setten hierauf alle öftreichischen Bortruppen in Bereitschaft. — In einer beinahe eine Stunde

ausgebehnten Linie, brach mit einem Dale aus allen Bugangen ein Schwarm von 7 - 8000 Turten, meis ftens Reiterei, bervor, ber fich bei ter Tichartate Rabosnicza in einen Saufen gufammengeg, über biefelbe binauseilte, und fie turd Rugrolt formlich einschloß. -Babrend eine gablreiche Schar bie Reboute in Ober-Girovacz vergeblich anfiel, bann, burch bas Erbreich begunftigt, fich burch Coludten gegen Ober = und Uns ter : Sirovacz jog, und beibe Dorfer, fo wie einige Baufer von Romora verbrannte, belagerte bas gurad. gebliebene Fugvolt die Tichartate Radosnicza. - Der Führer Daniel Glufack, Korporal Peter Ugleffa mit 30 Gemeinen bes erften Banal-Regiments, vertheibig= ten fie. Die Beschiegung ber Tichartate aus einer einpfündigen Ranone hatte feinen Erfolg; ber zweimalige Sturm murde abgewiesen. Ein fernerer Berfuch, auf der Pafette der Ranone, nachdem das Rohr abgebos ben war , brennendes Strob an die Tichartate ju fubren , fcheiterte auch ; die Lafette , burch bas moblunterbaltene Flintenfeuer ber unerschrockenen Befagung jum Stillfteben gebracht, verbrannte allein. - Der allgemeine Widerstand bewog endlich ben Feind jum Rude jug; unter bem Odupe feiner Reiterei bewirkte er ibn mit vieler Ordnung , und verschwand hierauf im Bebolge. 32 Tobte vor ber Ticartate ichlenpten bie Turten gewohnterweise zuruck; dieffeits maren nur 4 Mann leicht vermundet. -

Am 14. Mai unternahmen 3000 Surfen, aus ber Gegenb von Pogvizd und Groß . Kladuß, zur Mittagszeit, einen plöglichen Ginfall gegen Mragel sind Sviniza im Szluiner Regimentebezirk. Gie verstrannten einen Theil bes ersteren Dorfes, und nahmen

4 Mann dieses Regiments gefangen; 2 Mann wurden verwundet, einer blieb todt. Oberst Pejachevich des ersten Banal = Regiments, fandte den Szluinern durch den Bald Petrova Gora 200 Mann zu hilfe. Die Türken wurden hierauf zum Rückzug gezwungen, und ließen 25 Mann, und 4 Pferde auf dem Plate.

Inzwischen war FM. Baron Loudon, bem ber Oberbefehl über bie vereinigten Korps in Glavonien und Kroatien übertragen worden, schon am 8. Mai in Alt = Gradiska angelangt. Von bier ging berfelbe am 27. iber Dubiga nach Karlstadt, wo er am 20. bas Rommando des kroatischen Korps von dem GM. Walslisch übernahm, welcher dasselbe seit Erkrankung des K3M. de Vins führte.

Der Feldmarschall ordnete nur die nach und nach versammetten Truppen. Sie waren, weil dus kroustische Armeetorps mittlerweile aus Glavonien Versstärkungen empfing, in 33 Bataillons, 32 Kompagnien, und 22 Schwadronen eingerheilt, hatten eine Stärke von 34,579 Mann zu Fuß, nehlt 2925 Reitern, und bestanden aus folgenden Eruppen:

## Gintheilung

## des f. f. froatischen Armeekorps am 20. Mai 1789.

| Divisionär        | Brigabier                                              | Regimenter oder<br>Bataillons                                                                                                                                                                       | Bataillons       | Rompagn. | Estadrons        | Nann                                    | Pferde      | Aufftellung                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Ballifch.                                              | Liccaner<br>" Landes Def. Div.<br>Ottochaner<br>" »                                                                                                                                                 | 2<br>2<br>—      | 4        | _<br>_<br>_      | 2900<br>1200<br>2850<br>1000<br>115     | 115         | 3wifchen Graphovo und Dress<br>nif.                                                              |
| BDE. Bantenftein. | Dberff Pebarnif                                        | Oguliner                                                                                                                                                                                            | 2<br>-<br>2<br>- | 4 - 44   | -<br>-<br>-<br>- | 2800<br>730<br>2200<br>550<br>350       |             | Bon Dresnik<br>über Kurian,<br>Czvitovich zur<br>Glina; dang<br>längs derfelben<br>bis Rosziak.  |
|                   | Bur, GMe. Brentano,<br>Bubenbofen, Schlaun, Schindler. | G. H. Ferdinand  Nadasdy  Neugebauer  Riebef  Deutschmeister  Joh. Palfn (brittes)  Sam. Giulay (brittes)  Dutlach  Lattermann (brittes)  Preif  Walbef Dragoner  Rinsky Chev. Leg.  Gräven Husaren | 1 (8             |          |                  | <b>78</b> 0                             | 970 780 680 | Haben fic auf<br>verschiedenen<br>Lagerplähen,in<br>der Umgegend<br>von Saluin zu<br>versammeln. |
|                   | Stebet.                                                | iftes Banat Gr. R., B. Landes Def. Div.<br>Warasb. Rreuger<br>Warasb. St. Georger<br>Graven Suf.                                                                                                    | 2<br>2<br>-      | 4        | _<br>_<br>_      | 1950<br>270<br>950<br>860               | -           | Bon Rosgiat<br>längs der tro-<br>chenen Grenge,<br>bis an dieUnna.                               |
|                   | GM.<br>Bellachich.                                     | 2fes Banal Gr. R. " Landes Def. Div. " Landes Def. Div. Warasd. St. Georger Kinsen Uhl. Rozaraczer Geb. Mili<br>Pioniers<br>Artillerie                                                              |                  | 4        | -<br>-<br>3<br>- | 1220<br>38e<br>750<br>270<br>859<br>250 | _           | Längs derUnna<br>bisJaszenovah;<br>befehen Novi u.<br>Dubiha.                                    |
| ٠.                |                                                        | Pontoniers                                                                                                                                                                                          | 33               | <br>32   | 22               | 20<br>37,504                            |             | •                                                                                                |

Feldjeugmeister Rouvrop ber Artillerie, Oberst Meu bes Generalquartiermeisterstabes, und Oberst Aranal bes Ingenieurkorps befanden sich im Sauptquartier.— Jedes Feld-Bataillon, sowohl in Kroatien als in Clavonien, war mit einem Sechspfünder und zwei Dreipfundern gusgerustet.

Für beide Rorps bestand die Gefcut.Unterftutung

aus:

10 zwölf=

12 feche pfündigen Ranonen, und

20 breis

10 fiebenpfundigen Saubigen.

Beror &M. Loubon jedoch von bier aus die zweckmaßigften Magregeln zu ernften Unternehmungen einleiten konnte, batte noch auf bem rechten glugel bes Rordons einer der blutigften Borfalle ftatt. Bereits am 17. Mai begann im Thale ber Unna eine Bewegung bes Beindes; am 19. kamen ibm betrachtliche Berftarfungen ju. - Oberftlieutenant Rovachevich, melder Die Landes Defensions-Divisionen ber Liccaner nachft Gerb befehligte, und über bes Feindes eiligen Bug Bewißbeit einzog, forberte Unterftugung, und traf Unftalt, ibn ju empfangen. Um 21., als 6000 Türken von Slamodber, Unnag verbrannten, und bann eine Stellung por Bobara nahmen, eilte ber Oberft = Lieutenant felbft mit 240 Liccanern nach bem bortigen Blockbaufe, und ber Ochange, um biefe Punkte gu verstärken. - Much am Morgen bes 22., eben als ber Reind ben erften Ungriff magte, langten noch bie Rompagnien Giegenfeld und Tomlianovich an. - Aber ber Angriff der Turten, fturmifc und machtig, batte Erfolg. Das Blodhaus murbe genommen; Sauptmann Lomlianovich, mit 3 Offizieren und 203 Mann, niebergemacht; Siegenfelb, mit i Offizier und 94 Mann, gefangen, und 22 Mann wurden verwundet. — Hauptmann Kiffich vertheidigte die Schanze standhaft bis zur Dunkelheit der Nacht. Dann schlug er sich mit der tapferen Besogung muthig durch, raumte den Posten, der
gegen die Überzahl des Feindes am kommenden Tage
nicht zu pertheidigen war, und langte glücklich in Serb an.

Dichts bemmte nun bie Turten an einem weitern verheerenten Borgeben, und fo gelangten fie am 23. bis vor Gerb, in eine Stellung an ber Rula Burcfina. Eine neue Schar, burch ben Begb von Glamoch geführt, 3000 Mann fart, ericien ju gleicher Beit in Grabovo; allein fie jog, ohne fich mit jener vor Gerb ju vereinen, wieber jurud. - Mues vor fich nieberbrennent, ging ber versammelte Saufe am folgenben Tage von Gerb nach Doliane, bem von Offreidern befetten Poften Dobroszello gegenüber, und untersuchte bann am 25. mit 1000 Reitern bie bortige Stellung. - Rubig ftand bas feinbliche Lager am 26.; aber es erhielt aus Batup 2000 Mann Berftartung. Dagegen mar auch bie bieffeitige Stellung vertheibi= gungefabig befett. Oberft Froblich, bes Liccaner . Regis ments, fant mit 1 Bataillon in Bereitschaft. Oberft Rulnet verftartte ibn am Morgen bes 27. mit 2000 Ottomanern noch ju rechter Beit; benn um neun Uhr begann ber Ungriff in drei Kolonnen gegen die Kroaten. Die rechts gebenbe jog gegen & a p a c , und jundete alle verlaffenen Blockbaufer an; bie mittlere umgab bie Ochange, und beschoß fie; bie links gebende bewegte fich gegen die auf Babin Rraj aufgeftellte Liccaner Kompagnie bes Sauptmanns Philipp Aneffevich, und bieb fie größten Theils jufammen. Bergebens fürmte

ber Beind die Gange wiederholt : aber auch vergeblich waren die Ausfalle ber Bejagung. Roch um neun Ube Abends, alfo nach zwölf Stunden, wich die Bertheis bigung bem Ungriffe nicht. Endlich mar der Munitions-Borrath ericopit, ber Muckjug begann in ber Macht. Bald wurde die bieffeitige Bewegung entbeckt, und eine Abtheilung bosnischer Reiterei folgte; fie fand inbeffen die Beichenden im Vierece gestellt. Ein blutiger, doch vergeblicher Ungriff, geschab noch in ber Rine fterniß, worauf fic bie bosnifche Reiter : Abtheilung gleichfalls zurudzog. - Un biefem Tage blieben : Sauptmann Philipp Aneffevich mit 3 Offizieren und ga Mann bes Liccaners, bann 1 Offizier und 45 Mann bes Ottos chaner Regiments todt; 1 Offizier und 32 Mann ber Ottochaner, und 22 Liccaner, wurden gefangen; Bermundete maren in Allem 3 Offiziere und 53 Mann. -Dach einem burch fechs Tage ununterbrochen wieberbolten Berfuche, ben Begirt bes Liccaner Regiments mit Übermacht zu überichwemmen, batten bie Bosnier biefes Unternehmen am 28. ganglich aufgegeben. 3br Berluft mar bebeutend. Die helbenmuthigfte Gegenmehr gesammter Poften, die fie angegriffen, und bie fie bod nur ohne Erfolg überwältigen fonnten, brachte ibnen einen Verlust von 1200 Mann bei. —

Der Feldmarschall beorderte, auf die erste Nachricht von ben Borgangen in der Licca, ben GM. Wallisch, um an Ort und Stelle bas Zweckmäßigste zur Bertheidigung der Grenze aufzubieten. Er selbst begab sich am 24. mit dem ganzen Korpsquartier von Karlstadt nach Szluin, und ließ, um die Ausmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen, des Nachts zum 26.
gegen die Teste Zzachach streifen. Sben so sollte im Gebiete bes flavonischen Armeekorps, wo in biesem Jahre noch keine Feindseligkeit vorgefallen, bie Save an ber Müntung bes Verbas. Flusses überschritten werden. — 7 Bataillons unt 6 Schwadronen, wurden von bem FME. Mitrovsky hierzu bestimmt. Aber die Zahl ber am 28. angekommenen Pontons war nicht zureichend, sie batte das jenseitige Ufer keineswegs ers reicht. Man begnügte sich also, Nachmittags 14 Komspagnien bei Szviniar auf Bruckgliedern überzuschiffen, das jenseitige Gebiet in kurzen Entsernungen zu burchstreisen, und am 29. diese Abtheilung wieder zusrückzuziehen. —

Endlich wollte ber Kommandirende durch eine ent= fernte und auffallende, wenn auch nichts enticheidenbe Baffentbat, ben Keind von der Unna ganglich binweggieben. Geche Deterwardeiner Rompagnien, unter Dberft Rovachevich, fchifften fich, am 31. Mai bes Rachte, nachst Rajevo Gello ein, und fubren die Gave binab. Mit Unbruch des nachsten Lages landeten fie ober = und unterhalb bes Berfa-Baches, ber an feiner Mündung bas bosnifche Stadtchen Berceta theilt. - Die am Ufer nachft ber oberen Stadt, binter Bebuiden febenden turtifden Bortruppen murden gurud. getrieben, und alfogleich eine bortige Tichartate genommen. Sauptmann Leitner fturmte nun mit Freiwile ligen bie Brucke über ben Bach, bie nach einer in ber untern Stadt erbauten Befestigung führt. Sundert Bosnier, mit vier Doppelhaken auf Lafetten, vertheis bigten fich bier. Die Brude murbe indeffen bald erobert, bas Sauptthor erbrochen, und die Befatung, bei einem anderen Thore fich flüchtenb, binaus verfolgt. Die vier Gefcute, eine Sahne und breifig Cangen blieben zurück. Die Verschanzungen wurden eingeriffen, die Gebäude in denselben niedergebrannt, und hierauf die Abtheilung des Peterwardeiner Regiments wieder auf das dießseitige Ufer geführt. — Während diesen Vorfallenheiten waren auch die ersten Maßregeln des Kommandirenden vollzogen. Der Kordon war nach der neuen Eintheilung besetzt, und die zu ferneren Unsternehmungen bestimmten Truppen, auf den Lagerpläßen in der Umgegend von Szluin, am 26. Mai verssammelt.

Much über ben auszuführenden Operations Entwurf gab es teine getheilten Unfichten mehr; ber Raifer batte mittlerweile fich über feinen Willen entichieben. Die Bauptarmee follte in ihrer Stellung in Gpr= mien und im Banate verbleiben, weil fich bie Dacht bes Begners in Gervien zusammenzog. Gie follte bie Reindseligkeiten noch nicht eröffnen, den Baffenftillftand ftreng beachten, und hierdurch die Beit gewinnen, in welcher die Bewegungen bei bem verbundeten Beere an der untern Donau, jene bei der turkischen Sauptmacht veranlaffen murben. - In Kroatien hatte fich bie vorgefette Belagerung von Bibach als unausführbar ermiefen. Die Befdwerlichkeit ber Bufubr in ben' überaus rauben Bintermonaten, und bie noch fpat in bas Frubjahr angebauerten Ochneelagen im Bebirge, binderten die Unlegung ber Magagine aller Urt. Chon im Monate Mary befahl ber Raifer , biefes Unternehe men aufzugeben. Siernach follte, wie es ichon fruber überlegt mar, bie Belagerung bon Berbir nach bem Abfließen ber Bochgewäffer vor fich geben; ließe es bie Beit ingwischen noch ju, fo mare Czettin ju belagern. Eine Sefte, zwar minber wichtig als Bihach, boch auch

In der Nacht jum 21. setzen sich die gesammten Bataillons und die 2 Schwadronen Graven Sufaren gegen Alt-Gradiska in Bewegung. Sie lagerten am Morgen in der Fläche, zwischen den Dörfern Ober- und Unter-Baros, die Festung Alt-Gradiska vor der Fronte. In zweiter Linie war das Belagerungsgeschut aufgefahren. Es bestand aus:

4 achtzehn pfündigen Kanonen.
2 zwölf pfündigen Kanonen.
6 zehn - Saubigen.
4 fechzig - Steinböllern.

4 fechzig Bombenbollern.

Berbir (Turtifch : Gradista) burch bie, 200 Odritte breite Gave, von ber bieffeitigen Reftung ge= fcieben, liegt ihr gegenfiber, auf bem rechten Ufer . biefes Kluffes. (Man febe ben Plan I.) Der Umfang ift unregelmäßig; er bilbet ein verschobenes gunfect, mit ungleicher lange ber Courtinen, mit funf Baftionen, beren fich feine an Geftalt und innerem Raume gleicht. Die größte lange bes Umfangs, im Innern cafemattirt, und durch 130 Klafter lange ber Gave gezogen, wird von bem Fluffe befpult; tie größte innere Breite bes Plages balt Go Klaftern. Die Ume fanasmauer, einen 12 Klafter breiten und 2 Klafter tiefen Graben vor fich, ift & Rlafter boch. Das Innere bes Plates mar, fo wie die beiden Borftadte (bie obere und untere), feit ber Befdiefung im vorigen Jahre, bis jum Grunde abgebrannt. Den bebedten Beg, zo Schritte breit, pallifabirt, und mit Traverfen und Schangkorben verfeben, bedte ein Borgraben auf bem Glacis. - Zwei Thore, eines (bas eiferne) in ber

abern , bas andere in ber untern Kront durchbrochen , führen nach Dubisa und Banialuka; ein Ausfallthor in ber casemattirten Front leitet jum Ufer ber Gave. Rachft bemfelben ftand ber 46 Odub bobe Ravalier, fein Geschut nach Alt-Gradiska gerichtet. - Unüberfebbare Gebolge umgeben im Salbkreife bie Ebene, in welcher die Festung liegt, taum 1500 Schritte von berfelben entfernt. - Die Berbasta, ein Bach, ber aus dem Rozara: Gebirge berab fommt, mundet 400 Odritte oberbalb Berbir in die Gave. Bei bem erften Unfalle gegen die Reste von Dubita ber, ist also dieser Bach eine portheilhafte Dedung bes Plates. Die Beboige aber erleichtern bem Entfat einen plotlichen Ungriff gegen bas Belagerungs-Rorps. Diefes muß, um einem Überfalle zu entgeben, ununterbrochen Abtheilungen auf Runbichaft entfenden, und die Rlanten der Parale lelen durch eigene Werke verbauen; oder fo stark fenn, daß eine auf dem Wege nach Banialuta vorwärts aufgeftellte Streitfraft ben Entfat ju beschäftigen vermag. Rurg, es bedarf einer ansehnlichen Macht, um Berbir mit Erfolge ju belagern. Die Geschichte biefes Keldzuges fpricht bafür.

Alle Anstalten jum Übergange ber Save waren am 22. Juni vollenbet. Das Geschüt von Alt. Gradista hatte größten Theils seine Richtung gegen Berbir \*); andere Geschütz standen langs bem dießseitigen Savie Ufer aufgeführt, und die Glieder einer Schiffbrucke waren in Bereitschaft. — Nach einer Besichtigung bes Ufers befahl ber Kommandirende die Brücke 1000

<sup>\*)</sup> Auf dem Balle von Al'-Gradista waren 25 achtzehnpfündige Kanonen, 2 fechzige, 3 dreißige, 4 zehn- und 20 fechspfündige Boller.

Schritte oberhalb Alt : Grabista ju fchlagen (3m Pla: ne A.). 3mei Rompagnien bes Regiments E. S. Rerbinand und 3 Ranonen befesten bei Ginbruch der Racht bie dieffeitige Ginfabrt jur Brude; ein Bug mit bem Dberlieutenant Potournap fchiffte fich ein, um die jenfeitige Auffahrt zu besegen. Bor berfelben burchftreifte indeffen Major Bojonovich mit bem gleichfalls über-Schifften bosnifden Freikorps bie Begend, und beobachtete bie bereits am vorigen Lage im Balbe entbedten, gerftreuten Abtheilungen bes Reindes. - Um gebn Uhr begann man die Brucke ju fchlagen; um zwei Uhr nach Mitternacht am 23. mar fie mit 42 Pontons vollendet. Der Reitmaricall mar ber erfte, ber fie überschritt; bie 2 Kompagnien E. S. Rerbinand mit ibrem Befdute folgten, und 200 Cantarbeiter eilten, um den Brudenfopf ju erbauen (ImPlane B.). Ein bich. ter Mebel , ber am Morgen auf der gangen Gegend rubte, founte diefe Arbeit; um fieben Ubr, als die Befagung fie entbectte, mar ber Bruckenkopf erbaut. Die vordere Front desselben mar aus Erbe aufgeworfen, die linke Rlante bestand aus einer boppelten Reibe von Changtorben, und bie rechte aus einer Reibe fpanifcher Reis ter. Bald barauf, um acht Ubr, begann bie Befdiegung auf Berbir, aus dem Gefchute bes 48 Ochube boben Ravaliers in Ult : Gradista; fie mar gegen die Bafferfront, und gegen ben jenseitigen Kavalier gerichtet, und mabrte bis in bie Macht.

Indeffen hatte der Kommandirende um drei Uhr Nachmittags bei Uskoke allen Generalen und Stabsoffizieren die Befehle zum Übergange des Fluffes ertheilt. Gen. Quosdanovich führte hierauf, um sieben
Uhr Abends, 270 Grabiskaner Scharfschusen, unter

bem Oberstlieutenant Brodanovich, als Bortrab über bie Brücke. — Zwei Abtheilungen Arbeiter, jede aus 2000 Mann bestehend, von welchen jeder eine Pallissade, dann Schanzzeug trug, rückten unter der Führung eines Stabsoffiziers nach. GM. Klebek mit 2 Batailsons E. H. Ferdinand, und mit zweien seines Regisments, machte den Schluß. Jedes Bataillon hatte 3 Kasnonen, und war mit spanischen Reitern versehen. —

Schon am Lage batten ber Oberft Urnal, und Mas jor be Baur, die Linien, welche verschanzt merben follten, auf bem Belbe bezeichnet. Die Urbeit ging alfo nun ungehindert von Statten ; burd bie, in der vorliegenden glache fich aufgeloften Ocharficuten murbe fie gedeckt. - Die vier Infanterie-Bataillons fellten fich zwifchen bem Brudentopfe, und bem nachften Ginbige ber Berbasta, in eine gebrochene Linie mit bem Ruden gegen Berbir. - Die fpanifchen Reiter wurden aufgeftellt, und ichusten biefe gront (im Plane B C). Bon bort, mo fie bie Berbatta berührten, bis an bie Save, 400 Schritte unterhalb dem Brudentopfe, begann man in gleichmäßigen Abstanden, aus Pallisaben 3 Redouten ju erbauen , und unter fich mit Linien ju verbinden (im Plane CD). Indem die Redouten gegen bie Gave ftaffelweife gurudgezogen maren, fonnten fie fich wechselweise bestreichen. - In ber nämlichen Nacht (jum 24.) fingen bie Urbeiter auch an, einen Erdaufwurf auszuheben, ber fich von ber Mundung ber Berbasta am linken Ufer, lange ihren Krummungen bis babin jog, wo man tie Pallifaben : Linie mit ben fpanifden Reitern verknupfte (im Dlane EC). Much auf bem linken Ufer ber Gave waren Boo Urbeiter bemubt, bas Glaçis der Teftung mit einer bei Unter-

Œ.

Waros bestandenen Batterie, durch einen Laufgraben ju verbinden, und neben berselben zwei neue zu erbauen, um den bedeckten Weg vor dem Banialuka. Thore so-wohl, als den Wallgang zu bestreichen. Zwei Uchtzehnspfünder nämlich sollten den bedeckten Weg, 2 zehnpfündige Haubigen den Wallgang rikochetiren (im Planne abbb).

Erft am Morgen des 24. zeigte Berbir einen Widerstand gegen die Fortschritte des Ungriffes; bis jest wurde die Beschießung der Feste aus dieser kaum erwiedert. — Eine Kanone, welche die Besahung auf dem Wall der obern Front verbaute, wirkte nun unter die Arbeiter und unter die bei der Pallisaden = Linie aufge=stellte Bedeckung. Bis das Geschütz des Kavaliers in Alts Gradiska diese Kanone zum Schweigen brachte, waren bei den Besagerern 6 Lodte und 10 Verwundete gefallen.

Die Arbeit an fammtlichen Berten, und ber Erdaufwurf langs ber Berbaska mar am Abend icon fo weit vorgeschritten, daß man jur furgern Berbindung mit bem dieffeitigen Ufer, in ber Racht jum 25. eine zweite Brude, aus 38 Ochiffen, zwifchen der Mindung ber Berbasta, und zwifden ber Redouten-Linie, über die Save folug (im Plane F). - Man befoleunigte die Racht bindurch, und am nachsten Lage bes 25., die begonnenen Urbeiten nicht nur, fondern fand es noch nothig, ju beren Bollftandigkeit fie ju erweitern. Um Abend mar nicht allein die Pallifaden-Linie mit brei Redouten vollendet, und auf ihrem rechten Mugel noch eine Blefche nebft einer Batterie erbaut (im Plane C); fondern man benütte auch das rechte Ufer ber Berbasta jur Anlage ber Angriffsmerte. - . Eine, tief gegen tie Redouten jurudgebende Biegung

viefes Gewässers, wurde in ihrer Reble (im Plane G) mit einer Flesche geschlossen, zweckmäßig von zwei Seisten bes Erbaufwurfes am linken Ufer der Verbaska bestrichen, und 5 Brücken über den Bach geschlagen. Die eine derselben, 250 Schritte oberhalb der Münsdung, war zugleich ein Swelldamm, der die höher liegende Strecke des Baches tief unter Wasser setzen konnte. In den Redouten und Fleschen, und auf schicklichen Punkten des zweckmäßig verschanzten großen Vierecks (im Plane E G C D), waren 47 Geschütze vertheilt. — Die Linie der spanischen Reiter, nunmehr überstüssig, wurde abgebrochen.

Das unbedeutende Geschützeuer aus beiben Festungen an diesem Tage (25.), hatte auch wechselseitig teinen Erfolg. Dieffeits beschäftigte ein anderes Biel die Thätigteit des Feldmarschalls. — Schon am Morsgen zeigten sich an den Ausgängen des Gehölzes, in der Ebene der belagerten Festung, feindliche Saufen; und auf dem Wege von Banialuta her, erblickte man Zelte. Der Feldmarschall erkannte in diesem Augenblicke die Nothwendigkeit, Berbir auch von der untern Seite einzuschließen, und hiedurch eine solche Streitkraft auf bas jenseitige Ufer der Save zu bringen, die einem berannahenden Entsatz gewachsen senn könnte. — Die Anstalten zum Übergange bei Unter Baros wure den getroffen.

Nachft Alt. Grabista stellten fich um sieben Uhr Abends 27 Bruckzillen in Glieder. Nachdem sie 800 Schritte am Flusse acmarts, bis gegen Unter Baros gelangten, begann man bier die britte Brucke zu schlagen (im Plane c). Fünfzig Scharfschüßen, zwei Kompagnien Deutschmeister, und 400 Arbeiter wurden frieVaros bestandenen Batterie, durch einen Laufgraben zu verbinden, und neben derselben zwei neue zu erbauen, um den bedeckten Weg vor dem Banialuka. Thore so-wohl, als den Wallgang zu bestreichen. Zwei Achtzehn-pfünder nämlich sollten den bedeckten Weg, 2 zehnpfünzige Haubigen den Wallgang rikochetiren (im Plane abbb).

Erft am Morgen des 24. zeigte Berbir einen Widerstand gegen die Fortschritte des Angriffes; bis jest wurde die Beschießung der Feste aus dieser kaum erwiedert. — Eine Kanone, welche die Besahung auf dem Wall der obern Front verbaute, wirkte nun unter die Arbeiter und unter die bei der Pallisaden = Linie aufgesstellte Bedeckung. Bis das Geschütz des Kavaliers in Altschrädisch diese Kanone zum Schweigen brachte, waren bei den Belagerern 6 Todte und 10 Verwundete gefallen.

Die Arbeit an famintlichen Berten, und ber Erdaufwurf langs ber Berbasta mar am Abend icon fo weit vorgeschritten, daß man jur turgern Berbindung mit dem dieffeitigen Ufer, in ber Nacht jum 25. eine zweite Brude, aus 38 Ochiffen, zwischen der Munbung ber Berbaska, und zwischen ber Redouten-Linie, über die Gave folug (im Plane F). - Man befoleunigte bie Nacht bindurch, und am nachften Sage bes 25., die begonnenen Arbeiten nicht nur, fonbern fand es noch nothig, ju beren Bollftandigkeit fie ju erweitern. Um Abend mar nicht allein die Pallifaten-Linie mit drei Redouten vollendet, und aufihrem rechten Blugel noch eine Blefche nebft einer Batterie erbaut (im Plane C); fondern man benütte auch bas rechte Ufer ber Berbaska jur Anlage ber Angriffsmerke. -Eine, tief gegen tie Redouten jurudgebende Biegung

erbauten, berabgeschwommen, bier wieder eine Brude geschlagen (im Plane H).

Um 27. Juni maren endlich auch bie, unterhalb Berbir begonnenen Erdwerke inegefammt vollendet, und in benfelben die mitgebrachten 14 Befchute eingeführt. Insbesondere mar die rechtsliegende Redoute (im Plane e) mit 2 Uchtzehnpfundern und 2 gebnpfundigen Saubigen befegt. - Der Relbmaricall beorderte bierauf bas Gradisfaner Regiment, um am Abend, innerhalb bes verschangten Bierecks, an ber Berbasta ein Lager ju beziehen. Gine Berftagung bes Reindes mit 500 Mann, bie man Tags zuvor in bem Eleinen Lager, auf dem Bege nach Banialuta, mabrgenommen, erheischte biefe Borficht. Sieburch ermutbiget, mar am Abend bes 27. bas Rener ber belagerten Festung lebhafter wie je. Auch die Urbeiter vor bem untern Brudentopfe murben von einer aus bem Balbe bervorgebrochenen Abtheilung angegriffen, und jurudgebrudt. Gie gablten 2 Lodte, worunter 1 Offizier, und 6 Bermundete.

Demungeachtet wurde gleich hierauf, noch in ber Nacht zum 28. , aus bem untern Brückenkopfe hervorgearbeitet, um einen Graben zu erreichen, welcher nur 450 Schritte von ber untern Bafferbaftion entfernt ift. — Bon ber Flesche an ber Verbaska (im Plane G), und überhaupt längs dem Laufe derselben, wollte man in dieser Nacht alles Gestripp und alle Bäume niederhauen, um freiere Aussicht zu gewinnen. Die Ankalten hierzu waren so zweckmäßig getroffen, alle Zimmerleute des Belagerungskorps, unter dem Schutze von 2 Gradiskaner Kompagnien, und 100 Scharsschieben, so gut vertheilt, daß auf ein gegebenes Zeichen

in Kurzem alles vorliegende Weholg zuruckgeschleppt war. Bu gleicher Beit fperrte man die Schleufie am Schwellsbamme über die Verbaska; wodurch nach vier und zwanzig Stunden bas Bett biefes Saches 9 Schuhe tief im Baffer ftand, und ohne Fahrzeuge nicht überschritzten werben konnte.

Indeffen war es ben angeftrengten Bemühungen ber Arbeiter am untern Brudentopfe bis jum Morgen bes 28. Juni nicht nur gelungen, mittels einer 300 Schritte langen Berbindung, ben icon-ermahnten Graben vor ber untern Bafferbaftion beinabe zu erreichen fonbern auch biefe Berbinbung burch eine große Redoute an bie Cave gu binben (im Plane e g h). - Dan erbaute in ber Redoute eine Demontir : Batterie fur 3 achtzebnofundige Ranonen, und ftellte ibr gur Linken 3 Relbfanonen auf. - Um vier Ubr Dadmittags begannen biefe Befdute ihr Feuer gegen bas Banialuter Thor, und gegen bie Charten ber untern Wafferbaftion. Um feche Ubr fonnten bie 2, aus ber rechten Reboute bes Brudentopfes bervorgezogenen und binter Changtorbe aufgeftellten Ichtzehnpfunder bie Befdiefung verftarten. Gie fpielten gleichfalls gegen bas Thor, und gegen bie rechtsliegende Baftion ber nunmehr angegriffenen Banialuter Front. 2m Abende mar bas mit Gifenblech beschlagene Thor unbrauchbar, Die Manerverfleibung besfelben eingeworfen, und bas Befduß in ber untern Bafferbaftion (bie linke ber angegriffenen Gront) jum Schweigen gebracht. - Endlich tamen auch an biefem Tage, in ber Berbindungslinie gwifden 21t : Grabista und Unter . Baros , noch zwei Batterien ju Stanbe, um ben Ruden bes Ballganges, und ben bes bebedten Weges ber angegriffenen Front ju beftreichen. Gie

wurden oberhalb ber ichon bestehenden Batterien erbaut, und maren, die eine aus 2 zehnpfündigen Saubigen und einer achtzehnpfündigen Ranone, die andere aus 3 Achtzehnpfündern zusammengestellt (im Plane i i).

In ber Racht jum 29. vervollständigten bie Belagerer ihre Berte gwifden bem untern Brudenfopfe, und Berbir. Gie jogen aus ber rechten Redoute besfelben auch noch die 2 gebnpfundigen Saubigen, und ftellten fie ju ben bereits am vergangenen Abende mit Rugen verwendeten 2 Achtzehnpfundern. - Dit Unbruch des 29. Juni, um zwei Uhr, begann bie angegriffene untere Front ber Festung ein plobliches Gefdutfeuer gegen einige, aus ber neuen Reboute auf bas Glacis vorgegangene Arbeiter zu unterhals ten. Durch biefes, und burch ein beftiges Blintenfeuer von bem bedeckten Bege, murben fie jum Ruckjuge gezwungen. - Balb barauf, um vier Uhr, festen bie bemontirenden Befduge ihre Wirkung gegen bie ange: griffene untere Front der Festung mit Lebhaftigkeit, und fo lange fort, bis bas Banialuter Thor, und bie Scharten bei den Baftionen gang gerftort maren. Aber bas Flintenfeuer, welches die Befagung vom bebeckten Bege unterhielt, konnten bie Belagerer burch Gefdut feineswege unterbrechen. - 2m Nachmittage mur: be in ber Berbindungelinie zwischen Alt . Grabiska und Unter = Baros, gleich unterhalb ber Festung, eine Reffelbatterie für 4 breifigpfundige Boller erbaut (im Plane k). 218 fie vollendet mar, richtete man bie Boller jum Dachtiduß ein.

Bahrent in der nachstfolgenden Racht Berbir mit Bomben, Granaten und Brandlugeln beworfen

wurde, und zur Verhinderung der Löschanstalten, die übrigen Batterien von dem linken Cave-Ufer auch noch durch Schleuber- und Kartatschenschusse wirkten, naherten sich die Belagerer, durch eine auf dem rechten Ufer der Verbaska gezogene Linie, bis auf 200 Schritte vom bedeckten Bege der Festung (im Plane IK). Drei Batterien, jede mit 2 Feldgeschützen versehen, wollte man längs dieser 400 Schritte langen Linie ersbauen. Als man am Morgen des 30. gewahrte, daß bas Banialuber Thor während der vergangenen Nacht von der Besahung ausgeräumt und verbessert war, schoß die Demontir Batterie die geschehenen Verbesserungen sogleich wieder in Schutt.

In ber folgenden Racht jum 1. Juli erneuerte man tie Beschießung von Berbir. Alle Burfgeschute wirkten mit Bomben, Granaten und Feuerwerkstorpern gegen bas Innere bes Plates, mo fie bald einen beftigen Brand erzeugten. - Die Racht murbe benütt , um über den Graben vor der Demontir-Batterie am untern Brudenfopfe vorzugeben. 3mei Rompagnien von E. S. Ferbinand, und eben fo viele von Rlebek, bedten bie Arbeit; die Annaberung murbe bis auf 250 Schritte ju dem bedecten Wege ber untern Bafferbaftion geleitet (im Plane h 1 m). 218 jedoch bie Arbeiter beschäftigt maren, vor ber Parallele auch noch einen Graben auszuheben, murben fie von ber Befatung bes bebeckten Beges entbeckt, und burch ein beftiges Flintenfeuer jurudgetrieben. - Die Befdiefung gegen Berbir mabrte indeffen noch immer tebbaft fort; fo bag ber Brand am Morgen bes 1. Juli noch nicht gelöscht mar. - Die Arbeiten betrieb man gleich. falls auf bas thatigfte. Der Graben, melder bie Un-

naberung vor ber Demontir Batterie burchichnitt, Konnte bei einem Ausfalle ber Befatung bagu bienen, um bie Gemeinschaft der Parallelen mit bem Brudenkopfe ploblich zu unterbrechen. Er wurde bemnach mit Pallis faben befett, und mit fpanifchen Reitern gefchloffen (im Plane gl). - Much bie, auf bem rechten Ufer ber Berbaska gezogene Linie gewann mehr an Bollftanbigleit; man fubrte 4 achtzehnpfundige Ranonen binuber, und ftellte fie auf. - Der Graben ber Darallele, aus welchem bie Arbeiter in ber vergangenen Nacht, burch bas anbaltenbe Feuer ber Befagung vom bedeckten Bege, vertrieben murden (im Plane 1 m), er= bielt nun in ber nachstfolgenden jum 2. Juli mehr Breite und Liefe, und eine Pallifaden-Reihe. In ber Parallele felbft erbaute man Plattformen für 1 zwölf= pfunbige und 3 breipfundige Ranonen, mabrend bie Reftung aus ben Batterien auf bem linten Gave-Ilfer und pon Alt: Grabiska beworfen marb. -

Noch am Tage (2. Juli) währte bas Bescheubern bes bedeckten Weges ber Banialuker Front, aus ben Batterien zwischen Alt-Gradiska und Unter-Baros, ununterbrochen fort. hierdurch gelang es, den Graben mit Ruhe und Sicherheit langs der ganzen Parallele volltommen zu beenden. — Der Feldmarschall ließ uns aufgehalten die Unnäherungsarbeiten mit Eiser betreiben. In der Nacht zum 3. Juli sollte aus der Linie auf bem rechten Verbaska-Ufer abermals gegen die Festung hervorgebrochen werden. Zu diesem Zwecke erbaute man bort, wo diese Linie an die Save sich schloß, eine Flessiche, und ging von hier in einer Länge von 200 Schritten rechts und schräg hervor (im Plane K L). Am Ende dieser neuen Verbauung wurde eine Redoute

abgestedt. Um biesen Ban gegen die Anfalle ber Bestatung, ober gegen allenfallfige Unternehmungen bes Entsates, ju sichern, wurde nicht nur derselbe mit spanischen Reitern umzogen, sondern auch noch eine eigene Linie dieses hindernisses, von der am rechten Flügel zu erbauenden Redoute, bis an die Verbasta zurück geführt (im Plane L I).

Eine mondhelle Nacht ließ von dem Walle der belagerten Festung die Arbeit der Belagerer genau übersehen. Ein heftiges Geschütz- und Musketenseuer, von einem brüllenden Geschrei begleitet, unterbrach sie plöglich. In Aurzem waren bei dem Baue 4 Mann todt und 26 Mann verwundet. — Das Geschrei, immer heftiger, ließ einen Ausfall vermuthen; die Arzbeiter zogen sich hinter die Linie, bis an die Verbaska zurück. — Indessen unternahm die Besatung keinen Ausfall. Sie beschränkte sich auf ein ununterbrochenes Flintenseuer vom bedeckten Wege. — Die Arbeiter sicherten sich bald darauf durch vorgestellte ungefüllte Körbe, begannen ihr Werk von Neuem, und waren um Morgen tief eingegraben.

Die Belagerten, burch biefen Worgang an ber Werbaska lebhaft beschäftiget, verloren bagegen bie Unnaberung bei bem untern Brückenkopfe ganz aus bem Gesichte. Gleichzeitig, als bie Arbeit ober Berbir begann, wurde auch unterhalb, aus ber ersten in bie zweite Parallele hervorgebrachen. Rechts an bie Save gestütt, links mit ber ersten Parallele burch eine Flanke rückwärts verbunden, war sie in einer Ausbehnung von 150 Schritten, nur 100 von bem Vorgraben bes Plastes entfernt; (im Plane n o p). Aus biesem nicht ges hindert, stand bas Werk am Mittage bes 3. Juli volls

kommen vertheibigungsfähig ba. — Auch bie neue Linie an ber Berbaska (im Plane K L) mar am Abende so vollständig erbauet, daß sie nichts als einer Erhöhung ber Redoute bedurfte, welche ein ihr zur Rechten gelez gener Gügel übersah. Mit dieser Arbeit beschäftigte man sich nun auf dieser Seite die Nacht auf ben 4. Juli hindurch.

Es mußte auf Mittel gesonnen werben, um die geübten, bis jest aus den Pallisaden des bedeckten Bezges noch nicht vertriebenen Schützen des Feindes, dennoch zu vertreiben. In dieser Absicht arbeitete man in ber zweiten Parallele, gegen die Banialuter Front, an einem drei Stockwerk hohen hölzernen Kavalier, um ihn bann mit Schützen zu besetzen, welche ben bedecten Beg einsehen konnten. Bu gleicher Zeit erbaute man eine Keffelbatterie für 2 sechzigpfündige Böller (im Plane op). Mittags am 4., als sie vollendet war, bewarf man sogleich ben bedeckten Beg mit Wachteln und Pulversäcken.

Unter bem Schute ber Beschießung bes Plates aus allen Batterien, wurde in ber Nacht jum 5. vor ber Kesselbatterie bie volle Sappe eröffnet (im Plazne q). Mit ungemeiner Beschwerlichkeit ging diese Urbeit auch nur langsam von Statten. Auf einem Boben, ber die Grundpseiser einer, im vorigen Jahr durch die Beschießung aus Ult-Gradiska verbrannten Vorstadt besbeckte, konnte man zwischen Steinmassen und Balken kaum vorwärts bringen. — Mittlerweile verlängerten die Belagerer, bei ber an der Verbaska erhöhten Resboute, die Einschließung des Plates, durch eine Linie von 200 Schritten (im Plane L M). Auch hier stellten sie am Morgen des 5., 2 sechzigpfündige Steins

boller auf, und überschütteten ben bebeckten Weg so lange mit Steinen, Bachteln und Pulversäcken, bis das Flintenfeuer baselbst verstummte. Als dieß gelungen, begann man sogleich, am Ende des neuen Laufgrabens, eine Redoute zu bauen, und sie mittels einer gebrochenen Linie an die Verbaska zu binden, wodurch die in der Nacht zum 3. Juli gezogene Reibe spanischer Reiter entbehrlich ward (im Plane M N I).

Mur noch hundert fünfzig Schritte reichten von der letterbauten Redoute bis zu jenem Sügel, von bem man die Festung gut übersieht (im Plane O); bis dahin wollte man in der Nacht zum 6. gelangen. Indessen verkündeten im feindlichen Lager brei bes Abends gefallene Kanonenschusse, eine Verstärkung besselben. Die Besatung des Plates schien dieses Erzeignis bestätigen zu muffen, und unterhielt gleich hierzauf das lebhafteste Geschüt und Klintenseuer gegen die Arbeiten der Belagerer. Demungeachtet wurde sie durch bieWirkung gesammter Batterien sehr bald zum Schweizgen gebracht; der Hügel wurde in der Nacht zum 6. erreicht, und daselbst gleich zum Bau der Redoute gesschritten.

Um Tage (6.) wurde ber, mittlerweile zerftorte Ravalier in der Festung, den die Besatung auszubeffern sich bemühte, aus jenem in Alt-Gradiska abermals in Schutt gelegt; auch stand der, des Nachts zum 4. Juli, in der zweiten Parallele, gegen die Banialuter Front begonnene, drei Stock hohe, bolgerne Ravalier vollendet. Von demselben bestrichen nun 20 Scharsschieden den Ausgang des Thores nach Banialuka. Allein die Besatung des bedeckten Weges schoff so richtig nach dem Ravalier zurück, daß sie mehrere

Schützen durch die geöffneten Schieflöcher niederstreckte.

— In der Linie an der Nerbaska murben an diesem Lage, neben die schon aufgestellten 2 sechzigpfündigen Böller, noch 4 zehnpfündige eingeführt. — Nier Schwabronen Gräven Husaren langten früh um acht Uhr bei Unter : Varos an; sie gingen über die Save, durchstreiften die Fläche bis an das Gehölze, und sellten sowohl bei den Verschanzungen oberhalb, als bei jenen
unterhalb Berbir, Abtheilungen auf.

Der Redoutenbau auf dem Sügel vor Berbir, nahte fich in der Nacht jum 7. Juli seinem Ende; am Morgen dieses Tages waren auch schon 8 Geschütze das selbst aufgestellt. — hiedurch war die Nerbindung des Plates mit den Abtheilungen im Gehölze zwar erschwert, jedoch nicht unterbrochen. — Ein matter Ausfall, den die Besatung gegen dieses neue Werk unternommen, wurde durch die im hohen Grase vorgeschobenen Scharfschützen augenblicklich zurückgetrieben.

Mittlerweile war die bereits in der Nacht jum 5. eröffnete, doch mühlame Sappe, bis jum Glacis des Borgrabens gelangt (im Plane qr). Bon da wollte man einen, mit dem Borgraben parallelen Gang, rechts bis an die Save, und links einen andern, über 100 Schritte lang, bis zu dem Banialuter Thore führen (im Plane srt). hier follte eine Redoute den Ausgang des Plates schließen. Allein dieselben Beschwersichkeiten des Bodens, welche sich der schnelleren Führung der Sappe entgegen stellten, hemmten auch den Bau des Ganges am Vorgraben.

Der Feldmarschall ließ aller Orten bie Arbeiten mit möglichster Unstrengung forbern. — Das Innere bes Plages, und bie beiben angegriffenen Fronten bes

OM. Riebet, ber fich im Gange lange bes Borgrabens befand , ben Feldwebel Caftillon , mit Radet Prevot und 4 Mann bes Regiments Erzbergog Ferdinand , als Freiwillige, um eine kleine Butte vor bem Banialuter Thore abzuhrennen. Der Feldwebel erbat fich, wenn fein Unternehmen feinen Biderftand finden follte, bann augenblicklich bas Innere ber Teftung untersuchen ju burfen. Der General genehmigte es, und geftattete auch, daß Major Barthodeigty, mit mehreren Offigieren und 20 Mann, inbeffen gegen bas Banialuter Thor fich bewege. - 3wei Rompagnien von Erzbergog Ferbinand murben in Bereitschaft aufgestellt. - Raum . war die Butte in Flammen, als auch icon Radet Prevot auf bem Balle bes Plates eine turfifche Sahne weben ließ. - Die 20 Freiwilligen eilten in ben Plat, bie zwei Rompagnien folgten, und balb nutten alle Truppen in den Laufgraben, jede Lucke des Umfanges, um die Festung zu ersteigen. - Man fand biefelbe bis auf einen ichlafenden Griechen - gang von Menfchen verlaffen.

Der Feldmarschall, ber auf die erfte Nachricht über die Vorgänge bei Berbir, aus der Linie an der Bersbaska ankam, ließ alfogleich eine Schwadron Grasven Husaren durch das Gehölze auf dem Weg nach Banialuka streifen. Er befahl ferner, die Festung von allen Truppen zu räumen, vorerst die Vorräthe zu übernehmen, und alle Kasematten, allenfallsige Minengange und Pulvermagazine mit Vorsicht zu untersuchen. — Winengange fanden sich keine. Uls die Vorräthe, und zwar: 35 metallene Stuck-Röbre,

<sup>4 24</sup>lothige eiferne Efchaiten . Stude,

<sup>4</sup> metallene Boller,

10,137 eiferne Studfugeln,

7 Paar Stangen: | Rugeln ,

190 leere Bomben ,

600 Studpatronen,

260 Centner verdorbenes Pulver,

14 . Blei,

244 " Bruchmetall, Guß: und Beschlägseifen, und 46 Lafetten, geborig übernommen waren, rückten dieselben 2 Kompagnien des Regiments Erzherzog Ferdinand wieder in den Plat, welche ihn zuerst besetzten. —

Nach fiebzehn Tagen befand fich alfo Berbir in ben Sanden ber Belagerer; aber die Befagung - wenn auch bis auf die geringe Babl von funfzig Mann berabgefcmolzen - entging ber Gefangenschaft. - Mit bem 15,000 Mann ftarten Belagerungs : Korps tonnte tie Reftung im Ungefichte eines nobgleich unthatigen, und bochftens 3000 Mann ftarten Entsages nicht enger eingeschloffen werben. - Der Bau ber mufterbaf: ten, volltommene Gicherheit gewährenden Unnaberungs= Werke, und ihre Befetung erforderte taglich über 5000 Mann, alfo bas Drittheil bes Belagerungs-Korps. Es mar bemnach jur Operrung bes Weges nach Banialuta, wodurch allein die vollständige Ginschliegung Des Plates erzweckt merben konnte, feine angemefe fene Abtheilung mehr verwendbar. Demungeachtet trifft tie Belagerer ber Vorwurf allzugroßer Vorsicht, und angftlicher Ubbangigfeit von den Forderungen ber Runft. Den Belagerten bleibt ber Rubm einer lebhaften Bertheidigung mit ichwachen Mitteln.

Die Belagerer verloren in den 17 Cagen vor Dft. milit. Zeitich. 1825, I,

in Aurzem alles vorliegende Gebolg zurudgeschleppt mar. Bu gleicher Beit fperrte man die Schleufte am Schwells damme über die Verbaska; wodurch nach vier und zwanzig Stunden bas Bett diefes Saches 9 Schuhe tief im Baffer stand, und ohne Fahrzeuge nicht überschritzten werben konnte.

Indeffen mar es ben angestrengten Bemühungen der Arbeiter am untern Brückenkopfe bis jum Morgen bes 28. Juni nicht nur gelungen, mittels einer 300 Odritte langen Berbindung, ben icomermahnten Graben vor ber untern Bafferbaftion beinahe zu erreichen fontern auch biefe Berbindung durch eine große Redoute an die Gave ju binden (im Plane e g h). - Dan erbaute in der Redoute eine Demontir : Batterie für 3 achtzehnpfündige Ranonen, und ftellte ihr zur Linken 3 Reldkanonen auf. — Um vier Uhr Nachmittags begannen tiefe Gefdute ihr Feuer gegen bas Banialuter Thor, und gegen die Scharten ber untern Bafferbaftion. Um feche Uhr konnten bie 2, aus der rechten Redoute des Brudenkopfes bervorgezogenen und binter Schangkorbe aufgestellten Uchtzehnpfunder die Beschiefung verftarten. Sie spielten gleichfalls gegen bas Thor, und gegen bie rechtsliegende Baftion ber nunmehr angegriffenen Banialuter Front. Um abende mar bas mit Gifenblech beschlagene Thor unbrauchbar, die Mauerverkleidung besfelben eingeworfen, und bas Befdug in ber untern Bafferbaftion (die linke ber angegriffenen Front) jum Schweigen gebracht. - Endlich tamen auch an biefem Tage, in der Berbindungslinie zwischen Alt : Gradista und Unter Baros, noch zwei Batterien zu Stande, um den Ruden bes Ballganges, und ben bes bebedten Beges ber angegriffenen Front zu bestreichen. Gie

wurden oberhalb ber ichon bestehenden Batterien erbaut, und waren, die eine aus 2 zehnpfündigen Saubigen und einer achtzehnpfündigen Ranone, die andere aus 3 Achtzehnpfündern zusammengestellt (im Plane i i).

In ber Nacht jum 29. vervollständigten bie Belagerer ihre Berte zwischen bem untern Brudentopfe, und Berbir. Gie jogen aus ber rechten Redoute besfelben auch noch die 2 zehnpfundigen Saubigen, und fellten fie ju ben bereits am vergangenen Abende mit Muten verwendeten 2 Uchtzehnpfundern. - Dit Anbruch des 29. Juni, um zwei Uhr, begann bie angegriffene untere Front ber Festung ein plobliches Befcuthfeuer gegen einige, aus ber neuen Reboute auf bas Glacis vorgegangene Arbeiter zu unterhals ten. Durch biefes, und burch ein beftiges glintenfeuer von bem bebecten Bege, murben fie jum Rudguge gezwungen. - Balb barauf, um vier Ubr, festen bie bemontirenden Geschüße ihre Wirkung gegen bie ange: griffene untere Front ber Restung mit Lebhaftigkeit, und fo lange fort, bis bas Banialuter Thor, und bie Sharten bei ben Buftionen gang gerftort maren. Aber tas Rlintenfeuer, welches die Befagung vom bebeckten Bege unterhielt, konnten bie Belagerer burch Gefcut feineswegs unterbrechen. - Im Nachmittage murte in ber Berbindungelinie gwifchen 21t . Grabista ; und Unter = Baros, gleich unterhalb ter Festung, eine Leffelbatterie für 4 breifigpfundige Boller erbaut (im Plane k). 216 fie vollendet mar, richtete man bie Boller jum Rachtiduß ein.

Bahrent in ter nachstfolgenden Racht Berbir mit Bomben, Granaten und Brandfugeln beworfen

Bertheibigung gestellt. Der Angriff ber Turken mar stürmisch. Bier Saufer murben verbrannt, und Oberslieutenant Quosbenchevich jum Ruckjuge gezwungen. Indessen stellte er sich wieder auf ber Auppe Agina-Kruska \*), und leistete zwei Stunden den hartnackigsten Widerstand. — Die Turken, keinen andern Zweck vor sich, als die in Dobretin gemachte Beute zu retten, zogen nach und nach an der Stellung auf Agina-Kruska vorüber, und eisten über Szvodna nach Priedor.

Dieß mar ber lette Borfall langs ber Korbonslinie in Kroatien am Ende des Monats Juli. Bas bis zu biefem Zeitpunkte in Glavonien geschah, ist bekannt. Somit mird es nothig, die Geschichte der Begebenheisten bei der Sauptarmee in derselben Periode nachzutragen.

<sup>&</sup>quot;) Die Ruppe Ugina - Rrusta ift Diejenige im Rogara-Gebirge, welche die Ursprünge des nach Dobretin in die Unna, und des bei Szvodna in die Sanna herabfließenden Baches bilbet. —

## II.

Darstellung der Schlacht bei Pavia, am 24. Februar 1525, zwischen den Franzosen und den verbundeten kaiserlichen Truppen;

nebft einer

Eurzen Ergablung ber hierauf Bezug habenben früheren Ereigniffe und ber Folgen berfelben.

Bon Caj. Graf Alcaini, Lieutenant im F. F. 5. Jägerbataillon.

Eine lange Folge gludlicher Begebenheiten hatte RarlnV. ben Beg zu ber Erbschaft eines ausgebehnteren Reiches gebahnt, als seit Karls bes Großen Zeiten irgend einer ber europäischen Monarchen besessen Beiten irgend einer ber europäischen Monarchen besessen beiten irgend mit den spanischen Königreichen, und den Erbschaften ber Häuser Östreich und Burgund, — burch welche ihm die Niederlande, bas Königreich Neapel, und die östreichischen Erblande, mit Ausnahme von Böhmen und Ungern, welche sein jungerer Bruder Ferdinand, nachberiger deutsche Kaiser, erhielt, zusielen, — verband er noch die kaiserliche Würde, und gleich als ob alles dies ses noch zu wenig wäre, sah man die Grenzen bes Erdbodens erweitert, und eine neue Welt seinen Besehlen unterthan \*). Doch diese verschiedenartig ausgedehnte Macht öffnete ihm ein so weit verbreitetes Feld von Un-

<sup>\*)</sup> Durch die Entdedung von Amerita.

langer und 4 Kuhrwesens = Divisionen, setten sich am 22. Juni Mittags nach Rakovika in Marsch. — Bur Deckung dieses Unternehmens nahm das Fußvolk, rechts auf die Sobe Grabovacz, links auf die Kuppe Lipovacha gestellt, im Angesichte von Tersacz, eine vorstheilhafte Stellung, und prüte sich durch spanische Reister. Vier Schwadronen standen hinter dem Fußvolke zur Unterstützung; zwei lösten sich zur Deckung der Maber in eine Kette auf, und zwei andere Schwadronen unterstützten diese. — Drei Tage bindurch dauerte ungehindert die Fouragirung. Es wurden 10,000 Centener des besten heues in das Magazin nach Rakovika abgeführt; dann zog am 27. GM. Bubenhofen mit seiner Abtheilung wieder nach Szluin zurück.

Hier traf ben General ber Befehl bes fommanbirenden Feldmarschalls, 4 Schmadronen Graven hufaren nach Alt- Gradista in Marsch zu segen, und eben so viele von Kinsth Chev. Legers nach Glina zu bewegen. Um 29. führte Oberst Butet die Husaren nach Alt- Gradista; GM. Bubenhofen aber persönlich die 4 Schwadronen Kinsth Chev. Legers nach Glina.

Die Besatungen ber nachsten turtischen festen Plate, unter deren Augen man die große Fouragirung vorgenommen, konnten spater ihre Unthätigkeit nicht verschmerzen. Gleich einige Tage darauf schlich bes Nachts eine Abtheilung Turken aus Izachach hervor, und verbrannte das, auf dem rechten Roranna-Ufer in Schobern aufgesetze heu, welches bort durch die Ottochaner abgemaht wurde. Insbesondere hatte Ibrahim Beg Bessierovich (schon aus dem letten Feldzuge bestannt) dieses Unternehmen zu rächen geschworen, als er von Travnik zurückkam, wo er um Berstarkung ans

felben einzuführen. Unftatt ploblich angeworbener Saufen , beren jeber unter vielen Bauptern, feinem Fürften nur auf eine turge Beit in bas Relb folgte, und auf eigene Roften biente , murben jest Truppen mit vielem Gelde angeworben, und erhielten einen reaelmäßigen und beträchtlichen Gold. Man ordnete biefe geworbes nen Goldner in verhaltnifmäßige Saufen, indem man fie in Rotten von 20 bis 40 Mann gusammengog, aus 10 bis 12 folder Rotten ein Kabnlein, und aus 8 ober 10 Sabnlein, ein Regiment bilbete; fo wie durch die Ginführung ber bobern militarifchen Burben, und burch bie Bervollkommnung bes groben Befounes bas Kriegewesen nicht wanig gewann. Man lernte ten Borgug eines regelmäßigen Rufvoltes ichaten; befonders als man gleichzeitig die Erfahrung zu bebergigen anfing, daß bie Comeiger, bie immer gu guß focten, in allen Schlachten die Oberhand behielten, und jedesmal bie bisber unüberwindliche Reiterei, nicht eines Boltes, fondern jedes Feindes, über ben Saufen marfen.

Man fing an, ben Werth einer mohlgeordneten, richtig geubten Infanterie einzusehen. Diese Grundsfage wurden noch allgemeiner, als die meisten Monarschen Schweizer in ihre Dienste nahmen, und ihnen besteutende Ehrenstellen in ihren Heeren einraumten; und so erhielt die europäische Infanterie von neuem Werthsstung, auch in der Felbschlacht.

Noch nicht fo ausgedehnt war die Wirkung ber Erfindung bes Schiefipulvers, die späterhin das ganze Kriegswesen umanderte. Man verstand nicht, das Schiefigewehr in der Bollfommenheit zu gebrauchen, tie man ihm in fpatern Zeiten gab. Der Spief und

bas Schwert maren immer noch baufig bie Angriffs. maffen bes Kriegers, und felbit am Ente bes fechgebnten Jahrhunderts mar der betrachlichfte Theil in einer Armee noch damit bewaffnet. - Um wirtfamiten mar bes Chiefaemebres fruber Bebrauch bei Belagerungen fefter Orte, gegen welche man fich tes groben Gefcutes bebiente Die Spanier, tiefe in ben mittleren Beiten fo Friegerische und tapfere Ration, und bald barauf auch tie Deutschen, nahmen nicht nur bie Taftif ter Comeiger an, fontern verbefferten fie auch baturch, tag fie in die Mitte ber mit langen ober Spiegen bewaffneten Regimenter eine Abtheilung Goldaten -mit foweren Musteten ftellten, bie ibren Reind nicht verfehlten, wenn fic bie Regimenter vorne offneten, und ihrem Feuer Raum liegen. Die auf biefe Art gebildete Infanterie mar anderthalb Sabrbunderte bindurch der Schrecken aller andern Nationen. In Deutschland theilte Georg von Freundsberg die öftreichischen Eruppen querft in Regimenter, beren Goldaten man ganbefnechte nannte \*). In Frankreich legte man gleichfalls bas Borurtheil ab, bag ber Dienst zu Rug dem Eblen nicht ehrenvoll fen, und unter Ludwigs XII. Regierung bienten viele Ebelleute von bobem Range unter ber Infanterie.

Frankreichs fietes Trachten, fich jenfeits ber Mpen ganber ju erwerben, und vorzüglich die Abfichten bes Ronigs Franz auf bas Mailanbifche, nebft ben baraus entspringenden Kriegen, gaben allerbings wichtigen Anslag zur Verbefferung bes Kriegswefens bamaliger Beit. Sie machen Epoche in ber europäischen Kriegsgefchichte,

<sup>7</sup> Geschichte Schmids der Deutschen. Theil IV. S. 532.

und find, fo gu fagen, ber Ubergang aus, ber mittlern in die neuere Urt Krieg gu fuhren. Wir versuchen bier einen Theil bavon zu erzählen.

Raifer Maximilian I. mar am 12. Janner 1519 im 62. Jahre feines Alters, ju Ling in Ofterreich geftorben, und durch feinen Sod die deutsche Raiferkrone erledigt worden. Doch furg vor feinem Binfcheiden batte diefer Monarch ben Bunfch gebegt, diefe Burde ber Nachtommenschaft feines Saufes zu erhalten, und feinen Entel Rarl, Konig von Spanien und Erzbergog von Oftreich, ju feinem Ehronfolger mablen ju laffen. Ullein Rarls große auswartige Macht, die Giferlucht Grantreiche, und bas Entgegenstreben bes Papftes Leo X., endlich bes Rurfürsten Friedrich von Gachfen Abneigung gegen tiefe Bahl, verhinderten biefelbe bamals. Durch Maximilians Tod murben biefe Ochwierigkeiten mit einem Dale gehoben , und Karl bewarb fich öffentlich um die Burde, die fein Grofvater, wiewohl vergebens, ibm ju bewahren versucht batte.

Gleichzeitig erhob Frang I., König von Frankreich, seine Ansprüche auf die deutsche Kaiserkrone, und
ganz Europa sah mit Ausmerksamkeit auf diesen Wettstreit, der wegen bes hohen Ranges der Bewerber sowohl, als wegen der Wichtigkeit des Preises, um den
es sich handelte, außerst merkwürdig war. Jeder derselben betrieb seine Ansprüche mit gleich lebhaften Hoffnungen, und mit einem nicht weniger schmeichelhaften
Anscheine eines glücklichen Erfolges. — Karl betrachtete die Krone als ein Erbtheil, weil sie so lange dem
össtreichischen Sause geblieben war. Er wußte, daß kei-

ner von ben beutschen Fürsten Racht ober Einfluß genug besaße, seine Ansvruche aufzuwiegen. Er hoffte, baß sich bie Teutschen auf keine Art würden bewegen lassen, einen freinden Fürsten zu der Würde zu erheben, die durch so viele Jahrhunderte ihrer Nation eigenthums lich zu senn schien. Am wenigsten würden ne Franz dem I., dem Fürsten eines fremden Bolkes, bessen Sieten so sehr von den deutschen unterschieden waren, diese Bürde übertragen, weil es kaum möglich ware, zwischen diesen beiden so sehr verschiedenen Nationen eine aufrichtige Bereinigung zu stiften.

Dasjenige aber, worauf Karlam meisten feine Soffenungen fiute, war bie glückliche Lage feiner Erblander, bie bem Reiche zu einer natürlichen Schutwehr gegen die Unfalle ber Türken dienen konnten; indem die Eroberungen und bie Chrsucht bes Sultans Seilm II.das mals über ganz Europa einen allgemeinen und fehr gesgründeten Schrecken verbreitet hatten.

Auf ber andern Seite betrieb Franz seine Ansfpruche mit nicht minterem Eifer, und mit gleicher Zuversicht auf ihre Gruntlichkeit. Geine Anhänger bes haupteten: "es sep nunmehr bie bochfte Zeit, bie Fürsien bes Sauses Oftreich zu überzeugen, baß die kaiferliche Krone burch bie Bahl ertheilt werbe, keineswegs aber erblich sep. Es wurde von ber noch unerprobten Jugend Karls wenig zu erwarten sepn, baß die Macht ber Osmanen burch ihn geschreckt würde; wo hingegen ein Fürit, in der Bluthe seiner Jahre, der über bie Lapferkeit und Kriegszucht ber Schweizer, die man bis bahin für unüberwindlich gehalten, gestegt hatte, für den Eroberer bes Morgenlandes ein nicht unwürdiz ger Gegner sep. Karls Bahl würde einem Reichsgrund-

Befetze zuwider senn, welchem zu Folge ein Fürst, welcher den neapolitanischen Thron besitt, von der Beswerbung um die kaiserliche Krone ausgeschlossen ist. Geine Erhebung zu dieser Bürde müßte, wegen seinen Ansprüchen auf das Gerzogthum Mailand, bald in Italien einen Krieg erregen, und die Wirkungen dessellen würden sich unsehlbar auf das Reich erstrecken."

Die deutschen Kurfürsten konnten nicht mußige und gleichgiltige Bufchauer einer Begebenbeit bleiben, beren Entscheidung fie fo nabe anging. 3hr gemeinichaftliches Intereffe batte fie, naturlicher Weife, in eine allgemeine Berbindung gieben muffen, um die Unfchlage beider Monarchen nach ihrem eigenen Vortheil zu leiten. Aber bie Begriffe eines angemeffenen Gleichges wichtes ber Staaten maren in ber Politik ber beftebenden europaischen Dachte noch zu wenig zur Reife gedieben, und bis jest nicht Begenftande einer binlang. lichen Aufmerkfamkeit geworben. Die Leidenschaften einis ger Rurften, ber Mangel an Ginfict bei ben anbern, und die Rurcht, fo machtige Bewerber gu beleidigen, bielten fie gurud, fich berfelben mit Ernft und Gifer angunehmen. - In ber Berlegenheit, in ber fich fammtliche Rurfürsten befanden , trugen fie dem Bergog Friedrich von Gachsen die deutsche Raiferfrone an. Allein biefer ließ fich burch einen Begenstand, ben Monarchen, bie ibm an Macht weit überlegen maren, fo febnlich munichten, nicht blenden; und nachdem er eine turge Beit die auf ibn gefallene Babl in Uberlegung gezogen hatte, lebnte er fie mit einer Uneigennütigkeit von fich ab, die eben fo tlug, als bewunderungswürdig mar.

Munmehr tonnte feiner ber übrigen beutschen gurften mehr nach einer Burbe ftreben, die Friedrich aus folden Gründen abgelehnt hatte, die fich auf fie alle bezogen, und man mußte fich entschließen, unter den beiden großen Nebenbuhtern bie Bahl zu treffen.

Endlich am 28. Juni 1519 wurde biefer wichtige Streit, ber bie Aufmerksamkeit von ganz Europa aufsich gezogen hatte, entschieden. Sechs Aurfürsten hatten sich bereits für den Erzherzog Rarl, Rönig von Spanien, erklärt, und ba der Erzbischof von Trier, der unter Allen dem französischen Bortheile allein ergeben gewesen war, zu seinen Brüdern übertrat, so wurde Rarl von dem Rurfürsten = Rollegium einstimmig auf den kaiserlichen Thron erhoben \*).

Der Borgug, ben Karl bierdurch in ben Mugen von gang Europa erhalten batte, bemuthigte den Ronig von Frankreich auf's Außerfte , und flöfte ibm alle Leidenschaften ein, die einer in ihren Unschlägen betrogenen Ehrsucht naturlich find. hieraus entftand bie perfonliche Giferfucht, bie zwifden diefen beiben Monarden mabrend ber gangen Beit ibrer Regierung fortbauerte, und in Berbindung mit ihren wechfelfeitigen, gegen einander freitenden Bortbeilen, fie in immermabrende Rriege vermickelte. Karl meigerte fich noch immer, einen ber mefentlichften Urtifel bes Traftates von Monon ju erfullen, und ben, bes Thrones entfesten Konig von Mavarra, Johann d'Albret, wieder in feine Rechte einzuseten. Franz aber war , feiner eigenen Ehre wegen, verbunden, und burch fein Intereffe gereigt, auf die Erfüllung biefer Bedingniffe gu dringen \*\*).

<sup>\*)</sup> Jac. Aug. Thuanus Hist, sui temporis. Edit, Bulklay. Libr. I. c q.

<sup>\*\*)</sup> Die Artifel des zwischen Karl und Franz am 13. Aus guft 1516 zu Noyon geschlossenen Frieden, Traktates

Der König von Frankreich hatte Ansprüche auf die Krone von Neapel, die Karls Großvater Ludwig dem XII. entriffen hatte. In Folge des von Karln durch die deutsche Krone gewonnenen Ansehens, konnte der König von Frankreich mit Grunde vermuthen, daß nunsmehr der Kaiser auch das Herzogthum Mailand, weltes Franz erobert, und ohne damit investirt zu senn, noch immer im Besit hatte, als ein Reichslehen von ihm zurücksordern würde. Endlich sah Karl das Herzogthum Burg und als ein Erbtheil seiner Vorsahren an, das ihnen die Politik Ludwigs XI. entrissen hatte, und beobachtete mit größter Eisersucht die genauen Verbinzbungen, welche Franz mit dem Herzoge von Geldern, dem Erbseinde seines Hauses, pflog.

Bei fo vielfeitigen Urfachen ju Mighelligkeiten, und ba beibe Staaten in geographischer Lage mehrere Berührungspunkte mit einander hatten; ließ ifich

į

beftanden in Rolgendem : Frang follte feine altefte Todter, Louife, ein Rind von einem Jahre, Karln gur Gemablinn geben, und jum Brautichat alle Rechte und Unfpruche abtreten, die er auf das Ronigreich Reapel batte. In der Binficht, daß Rarl bereits im Befite von Reapel mare, follte er, bis gur Beit der Bollgiehung Diefer Che, dem Konige von Frankreich . iabrlich hundert taufend Rronen ausgablen, und fo lange die Dringeffinn noch feine Erben batte, jahrlich bie Balfte Diefer Summe. Benn Rarl nach Spanien tame, follten ibm die Erben des Ronigs von Ravarra ibr Recht auf diefes Ronigreich vorlegen, und wenn er denfelben teine Genugthuung gabe, follte Frang die Freiheit haben, ihnen mit feiner gangen Dacht beigufteben. - Hist. de François I. par Gaillard. Tome II. P. 274.

ter balbige Austruch eines Rrieges, als febr mabricheinlim, voraussehen. Beite Dadte tradteten noch frub: geitig, auswartige Berbindungen anguknupfen, bie ibnen jur Ausfuhrung ihrer Plane bienlich fenn fonnten. Beite fucten ten Papit Leo X. fur ihren Bortheil ju gewinnen, melder entlich, ba er fich con einem Bunbniffe mit Rarl mebr Ruten, als von jenem mit Rrang veriprad, auf bie Geite bes Erifern trat. Die Benegianer, um beren Beitritt man fich gleichfalls bewarb, foloffen fic tem Intereffe tes Konigs von Frankreich an, und ba biefer, im Falle eines Krieges, bie Dothwendigfeit mehrerer michtiger Berbundeten wohl einfab, intem ter teutide Raifer, als Konig von Epanien und Eriberjog von Offreid, ibm fichtbar an Dacht überlegen war, fo bemubte er fich vorzuglich, tie Freundfraft bes Ronigs von England gu erwerben. Es getang ibm auch burch ben Abmiral Bonnivet, ben Rarbinal Bolfen, Liebling bes Konigs von England, gu gewinnen, welcher feinen Berrn überrebete, baf berfelbe Dornid an Frankreich jurudgab, und einen Seirathe Traftat gwiften feiner Sochter, ber Pringeffinn Marie, und bem Dauphin folog.

Mit Wiferegnügen fah Karl tas Gebeiben und Fortschreiten ber guten Berhaltniffe zwischen biefen beisten Machten; benn es war ibm allertings nicht wenisger baran gelegen, England für sein Intereffe zu stimsmen. Um also ben Abschluß jener Berträge, wo möglich, zu hindern, und bem Konige von Frankreich, welcher bereits eine Busammenkunft mit Beinrich verakredet hatte, zuvorzutommen; entschloß er sich, obne Ausschub bem Könige in England personlich einen Besuch abzustatten, und landete am 26. Mai 1520 unvermuthet zu Dover.

Karl, bem die Zeit koftbar mar, hielt fich nur vier Tage bafelbst auf. Aber mabrend diefer kurzen Frist bewies er Geschicklichkeit genug, nicht allein Geinrichen gunftige Eindrucke von seinem Karakter und Gesinnungen zu geben, fondern auch ben Kardinal Wolfep ben Bortheilen des Konigs von Frankreich ganzlich abewendig zu machen.

Mittlerweile wurde gu biefer Beit noch fein forme' licher Eraktat groifden biefen beiden Monarden gefchlofe fen : aber Beinrich verfprach, aus Ertenntlichfeit für bie Ehre, tie ibm Rarl ermiefen batte, fobalb er fich bei bem Ronide von Frankreich beurlaubt baben murbe. in einer von ten niederlandifchen. Stadten einen Begenbefuch abzuftatten. Bald barauf, ben 7. Juni, batte bie verabredete Busammentunft zwischen Frang und Beinrich, auf einer Ebene zwischen Buisnes und Urb. ret, fatt. Die beiden Konige beeiferten fich, ihre Dracht in einer ausschweifenden Berschwendung zu zeigen, und mehr ben Beitvertreiben und Feften, als ber Berbande lung ernfthafter und wichtiger Staatsangelegenheiten, waren bie achtzehn Tage ihres Bufammenfenns gewide met. Alle Ginbrucke, welche bie Sofiichkeiten bes Ronigs von Frankreich, und bas freimuthige und offene Bertrauen , womit er Beinrichen begegnete , auf bab' Bemuth biefes Konigs machten, wurden bald burd Bolfens argliftige Runfte, ober burch die Unterrebung, die er am 10. Juli mit bem Raifer gu Gravelingen batte, vertilgt. Karl zeigte bei biefer Busammenkunft meniger Pract, aber er vermentete eine befto größere Aufmerkfamteit anf tie Bortbeile ber Unterhandlungen.

Obichon bie politische Stellung Rarls durch alle biese Umffande, in Bergleich mit jener bes Konigs von oft. migt, Beitfdrift. 1825. I.

marf fich in bie Urme bes Konigs von Frankreich, ichidte einen Berold nach Borms, und ließ dem Raifer formlich ben Rrieg ankundigen. Robert brang nun mit Bolfern, bie in Frankreich, obicon bem Ocheine nach, wider ben Willen bes Konigs, angeworben maren, in bas Luxemburgifche vor, und nachdem er bas flache Land vermuftet batte, belagerte er Birton. Die Rubnbeit eines fo fleinen Fürften mußte naturlich ben Kaifer in Bermunderung feten, und ichien ibm ein gemiffer Beweis, daß berfelbe von bem Konige von Franfreich Die Verficherung eines machtigen Beiftandes mußte erbalten baben. Er forberte fonach ben Ronig von England auf, nach bem Inhalte bes im Jahre 1518 gu London geschloffenen Traftates, die Baffen gegen Frang ju ergreifen. Diefer ichutte gwar vor, bag er Roberts Unbesonnenheit nicht zu verantworten batte, und baß bie wenigen frangofifden Unterthanen, bie fich in beffen Urmee befanden, nicht in feinem Golbe ftanben; ba aber Beinrich auf biefe Musffüchte nicht achtete, fo . war der Konig von Franfreich gezwungen, Robert ju . befehlen, daß er feine Truppen auseinander geben laffe.

Inzwischen warb ber Raifer eine Armee an, um Roberts Übermuth zu züchtigen. — Zwanzige tausend Mann fielen, unter der Unführung des Grafen von Naffau, in deffen kleines Land, und in wenigen Tagen war felbes, außer Sedan, bezwungen. Die Raiserlichen rückten hierauf über die französsische Grenze, nahmen die feste Stadt Mouson, und unternahmen die Belagerung von Mezieres, welches aber von dem französsischen Ritter Bayard, den unter seinen Zeitgenoffen der Beiname des Ritters ohne Kurcht und Tadel auszeichnete, mit solcher Tapferkeit vertheis

Der Papst Abrian gab sich zwar aufänglich alle Mübe, sowohl zwischen Karl und Franz, als dem Könige von England, als Bermittler aufzutreten; allein vergebend. Auch tie Benezianer, welche bis jest standhaft dem Interesse Frankreichs treu geblieben waren, verließen nun, da fie sahen, daß für Franz alle Bortheile und Hoffungen in Italien verloren waren, deffen Partei, und schlössen, so wie endlich auch der Papst, mit dem Kaiser eine förmliche Allianz.

Die Furcht vor einem fo machtigen Bundniffe batte, allem Bermuthen nad, ben Konig von Frankreich beftimmen muffen, bloß auf feine Sicherheit und Begenwehr ju benten. Allein es war ber Rarafter biefes Rurften , ber fonft bei gewöhnlichen Borfallen nur ju leicht gleichgiltig mar, bag er bei einer annabernden Befabr gleichsam ploglich aus diefem Schlummer auffuhr, und fich nicht allein mit Muth und Unerschrockenbeit -Eigenschaften, die ibn niemals verließen - entgegenftellte; fondern auch fonell, und mit Bluger Erfindung Mittel bagegen erfann. Wirklich maren feine Begner jur Ausführung ihrer Entwurfe noch nicht volltommen geruftet, als. Frang bereits ein gablreiches Beer verfammelt batte, um mit felbem in Italien einzufallen. Doch bie Entbedung einer einbeimifchen Berichwörung, an beren Spike ber Connetable, Bergog Karl von Bourbon, fant, awang ibn, fteben ju bleiben, und feine Dagregeln ju andern. Inzwifden anberte bieß feine Abfichten auf Italien nicht; fonbern er ernannte Bonnivet, Abmiral von Frankreich, einen unverfohnlichen Reind bes Bergogs von Bourbon, an feiner Statt gum Rübrer jener Truppen, Die 30,000 Dann fart ins Mailanbifde vorbringen follten. Colonna, bem ber Rais

Picarbie, jeder mit 40,000 Mann angreifen; und um tiefen Freundschaftsbund noch mehr zu befustigen, sollte Rarl Seinricht einzige Lochter, die Pringefinn Morie, beirathen.

Mittlerweile mar ber Schanplat bes Trieges and in Italien eröffnet werben. Der Ronig von Frantreid batte einen gewiffen Obel de Feir, Marfchall von Cautret, meiten Bruber ber Grafinn von Chateaubriand, Raitreffe bes Sonigs, jum Statthalter von Railand ernannt. Diefer Mann, ein fo tapferer Offizier er auch übrigens war, batte burch feinen gebieterifden, babfüchtigen Karafter bie Reigung ber Mailender gang von granfreich abgewendet. Er verwies viele ber angefebenften Burger aus bem Canbe, worunter fic auch hieronymus Morone, ber Bige-Rangler biefer Proving, befand. Diefer mandte fic an Frang Oforga, ber ibn an ben Papit les fandte, welchem er ben Borfcblag maden follte, burd Silfe ber übrigen Berbannten, mehrere Stabte Mailands ju überfallen. Er murbe wirklich von dem Dapfte bereitwillig aufgenommen, und nicht allein mit Gelb unterftutt; fonbern erhielt jugleich bie Erlaubnif, fich fammt allen Bermiefenen nach Rege gio, welches bamals ber Rirche jugeborte, im Salle fein Berfuch fehlichlagen follte, ju flüchten. In Folge biefes Ereigniffes fand fich ber, in Abwefenheit feines Brubers befehligende Marfchall de Roir veranlafit, einen Einfall in bas Gebiet ber Rirche ju thun, und alle mailandifden Difevergnugten in einer Ochlinge ju fangen, indem er Reggio berannte ; von welchem er jeboch, nach einigen fruchtlofen Berfuchen fich besfelben ju bemeiftern , wieder abzieben mußte.

Diefen Gemaltftreich nahm Leo, wie es mobl vor-

auszusehen war, zum Borwande, förmlich mit Frankreich zu brechen, und so fab sich Franz auch von dieser Seite bedroht. Der Papst hatte bereits einen beträchtlichen Saufen Schweizer in seinen Sold genommen,
und baburch angefangen, sich zum Kriege zu rüsten.
Aber die kaiserlichen Bölker rückten aus dem Neapolitanischen und aus Deutschland so langsam herbei, daß es bereits mitten im Herbste (1521) war, als sie unter Prosper
Colonna im Felde erschienen. Dieser war der berühmkeste unter den damaligen kaiserlichen Generalen, und
seine lange Erfahrung und ungemeine Behutsamkeit
konnten dem bekannten Ungestüm der Franzosen am besten entgegengestellt werden.

De Foir ichidte nunmehr Gilboten über Gilboten ab, ben Konig von ber Befahr, die ihm brobte, gu benachrichtigen. Frang, beffen Macht theils in ben Dies berlanden, theils an ber fpanifchen Grenze verfammelt war, und ber im Dailanbifden teinen fo fcbleunigen Angriff vermuthete, ichicte ju ben Ochweigern, feinen Bunbesgenoffen, Abgefandte, bie auf eine unmittelbare Unwerbung neuer Silfevollter bringen follten, und Lautrec erhielt Befehl, fogleich nach feiner Statthal= terfcaft gurud ju tehren. Obicon es biefem an allen Mitteln, und vorzüglich an Gelb mangelte, fo fand er gleichwohl Belegenheit, eine beträchtliche Urmee gu: fammen ju bringen. Er ergriff einen Bertheibigungeplan, ber feinen Umftanben angemeffen war, und vermied mit außerfter Gorgfalt ein entscheibendes Treffen ; beunrubigte aber mit feinen leichten Truppen unaufhörlich bie Reinde, bob mehrere ihrer Poften auf, fonitt ihnen bie Bufubren ab, und bedte ober entfeste jeden Plat, ben fie angreifen wollten.

Durch bieses kluge Benehmen hielt er nicht allein ben glücklichen Fortgang ibrer Baffen auf; sondern batte beinahe die Anftrengungen des Papites, welcher fast alle Lasten des Krieges allein zu tragen gezwungen war, zunichte gemacht. Aber ein unvermunbeter Bufall verrückte alle feine Magregeln, und verursachte einen verderblichen Umsturz des französischen Baffenglückes.

Bei ber frangofifchen Armee biente ein Saufe von 12,000 Comeigern unter den gabnen ber Republit, bie mit Frankreich im offenen Bundniffe ftand. Rach einem eben fo politischen als menichlichen Gefete, bas von ben Rantons festgefett mar , durften ihre Bolter nie in irgend einem Kriege von zwei gegeneinander freitenden Dachten öffentlich angeworben werden. Aber die Gewinnfucht mar biesem beilsamen Gesetze zumeilen ausgewichen, und Privatperfonen batten bie Erlaubniß gebabt , Kriegebienfte ju nehmen, welche fie wollten, boch nicht unter einem allgemeinen gandespanier, fonbern nur unter ben Rabnen ihrer eigenen Bubrer. Der Kardinal von Gion, ber unter feinen ganbelauten in großem Unfeben fand, und in feinem Saffe, gegen Frankreich unveranderlich war, batte die Erlaubnif erbalten, eine folde Berbung anftellen gu burfen; und 12,000 Comeiger ichlugen fich fofort gu ber Partei bes Raifers.

Als die Kantone fo viele ihrer Landsleute unter feindlichen Fahnen ausziehen, und bereit fahen, gegen ihre Brüder zu fechten, beforgten fie mit Recht ben Borwurf, welchem fie fich badurch aussetzen, und fandten Boten ab, die fammtlichen Schweizern befahlen, beibe Armeen zu verlaffen, und nach ihrem:Baters lande zuruck zu tehren.

Der Kardinal von Sion war jedoch geschieft genug, die Boton, welche diesen Befehl überbringen sollten, zu bestechen, und dadurch zu hindern, daß jene Schweizer, die unter den Verbündeten dienten, nichts davon erfuhren. Singegen wurden sie denen, die bei der franzbischen Armee standen, richtig eingeliesert, und biese, die ohnedem des langen und beschwerlichen Feldzuges müde waren, gehorchten sogleich, und zogen, ungeachtet aller Vorstellungen und Bitton des Marschalls Lautrec, nach der Seimat ab.

Indem bie frangofifche Urmee bierburch einen Theil ibrer beften Truppen verloren batte, mar ber Marfchall Lautrec gegwungen, fich binter die Abba guruckzuzieben, wo er fich zu halten boffte. Allein Colonna fette, sobne ju faumen , mit geringem Berlufte über biefen Bluf, und notbigte bie Feinde, unter ben Mauern von Dailand Cous ju fuchen. - 216 bie Berbundeten fich rufteten, biefe Stadt ju belagern, tam eine unbekamte Perfon in beren lager, und berichtete bem Morone: wenn bie Urmee in ber Racht vorrücken wolle, murbe bie Gibellinifche , ober taiferliche Partei fie in ben Befit eines ber Stadtthore feten. - Colonna, berfonft tein Freund von unbefonnenen Unternehmungen mat, erlaubte bem Marquis von Defcara, mit bem fpanifchen Aufvolfe porgueucken, und er felbft folgte mit den übris gen Truppen. Beim Ginbruche ber Racht tam Pefcara an bas romifche Thor, und überfiel bie bafelbft befindliden Bachen. Bene, welche in bon nabe gelegenen Rekungsmerken poffirt maren, nahmen die flucht. Der Marquis, ber die verlaffenen Berte fogleich befegen

ter baltige Ausbruch eines Krieges, als febr mabricheinlich, voraussehen. Beide Machte tracteten noch frubzeitig, auswartige Berbindungen angutnupfen, die ibnen jur Ausführung ihrer Plane bienlich fenn fonnten. Beite fucten ten Papit leo X. fur ihren Bortheil zu gewinnen, welcher entlich, ba er fich von einem Bundniffe mit Rarl mehr Rugen, als von jenem mit Frang versprach, auf die Geite bes Erftern trat. Die Benegianer, um beren Beitritt man fich gleichfalls bewarb, foloffen fich bem Intereffe bes Konigs von Frankreich an, und da biefer, im Falle eines Rrieges, die Rothwendigkeit mehrerer machtiger Berbundeten wohl einfab, indem ber deutsche Raifer, als Ronig von Spanien und Erzbergog von Offreich, ibm fichtbar an Dacht überlegen war, fo bemubte er fich vorzüglich, die Freundichaft bes Ronigs von England ju erwerben. Es gelang ibm auch durch den Abmiral Bonnivet, den Karbinal Bolfen, Liebling des Konigs von England, ju gewinnen, welcher feinen Berrn überredete, baf berfelbe Dornick an Frankreich juruckgab, und einen Beirathe : Traktat gwifden feiner Tochter, der Pringeffinn Marie, und bem Dauphin ichloß.

Mit Migrergnugen fah Karl bas Gebeihen und Bortschreiten ber guten Berhaltniffe zwischen biesen beisen Machten; benn es war ibm allerdings nicht wenisger baran gelegen, England für sein Interesse zu stimsmen. Um also ben Abschluß jener Bertrage, wo möglich, zu hindern, und bem Könige von Frankreich, welcher bereits eine Busammenkunft mit Beinrich verabredet hatte, zuvorzutommen; entschloß er sich, ohne Ausschub bem Könige in England persönlich einen Besuch abzustatten, und landete am 26. Mai 1520 unvermuthet zu Dover.

Karl, bem die Zeit kostbar mar, hielt sich nur vier Tage baselbit auf. Aber mabrend dieser kurgen Frist bewies er Geschicklichkeit genug, nicht allein heinrichen gunftige Eindrucke von seinem Karakter und Gesinnungen ju geben, sondern auch ben Kardinal Wolsey den Vortheilen des Königs von Frankreich ganglich abwendig zu machen.

Mittlerweile murbe ju diefer Beit noch tein forme' licher Traktat moifden biefen beiden Monarden gefchlofe fen ; aber Beinrich verfprach, aus Erkenntlichkeit for bie Ebre, tie ibm Rarl ermiefen batte, fobalb er fic bei tem Ronide von Krankreich beurlaubt baben murbe. in einer von ten nieberlandischen Städten einen Begenbesuch abzuftatten. Bald barauf, ben 7. Juni, batte Die verabredete Busammentunft zwischen Frang und Beinrich , auf einer Chene zwischen Buisnes und Urde res, fatt. Die beiden Konige beeiferten fich, ihre Pracht in einer ausschweifenden Berichwendung zu zeigen, und mehr ben Beitvertreiben und Reften, als der Berbande lung ernfthafter und wichtiger Staatsangelegenheiten, maren bie achtzebn Tage ihres Bufammenfenns gewide met. Alle Ginbrude, welche bie Soflichfeiten bes Ronigs von Frankreich, und bas freimutbige und offene Bertrauen , womit er Beinrichen begegnete , auf bab' Bemuth biefes Ronigs machten, murben balb burch Bolfens graliftige Runfte, ober burch bie Unterrebung, bie et am 10. Juli mit bem Raifer ju Grabelingen batte, vertilgt. Karl zeigte bei biefer Bufammentunft meniger Dracht, aber er verwentete eine befto größere Aufmerkfamteit auf tie Bortheife ber Unterhandlungen.

Obicon bie politische Stellung Karls burch alle biefe Umftanbe, in Bergleich mit jener bes Konigs von Dur, migt. Zeitschrift, 1825. I.

÷

Rranfreich, im Übergewichte mar, fuchte er boch immer noch ben Ausbruch ber Feindseligkeiten bingubalten ; ba feine nieberlandischen Unterthanen den Rrieg mit Frantreich, welcher ihren Sandel ju Grunde gerichtet baben wurde, icheuten. Spanien felbft murbe burch innere Unruben bergeit gerruttet; in Italien batte fich noch tein Fürft, außer dem Papfte, für ibn erklart, und aus Deutschland konnte er feine bedeutende Silfe erwarten. Auch ftimmte fein Minifter, Chievres, mit allem feinen Unseben gegen ben Rrieg, und suchte ben Frieben zwischen beiden Monarchen zu erhalten. Der Konig von England indeffen, ben beide Theile ju ihrem Ochietisrichter in allen ftreitigen Ungelegenheiten ermablt batten , nabrte inegebeim bie Zwietracht , fatt felbe ju erfticken, und lauerte nur auf einen Bormand, feine Baffen mit den taiferlichen ju verbinden. Papft Leo facte bas Feuer ber Uneinigkeit, fatt felbes ju unterbrucken, noch mehr an, und batte biebei ben Dlan, burch ben Krieg zwischen bem Raiser und bem Ronige von Frankreich, Italien von bem Jode ber Barbaren, wie er die Muslander nannte, gn befreien. Er machte daber beimlich bem Konige von Frankreich ben Borfolag, gemeinschaftlich Reapel ju erobern, und bann unter fich zu theilen. Doch ließ er fich in ber Folge, ba er fab, bag ber Ronig von Frankreich Uramobn in ibn feste, von ber Soffnung binreißen, mit mehr Babrfceinlichkeit etwas vom Raifer zu erlangen. Dem zu Folge tam am 8. Mai 1521 gwifden ibm und bem Raifer ein Traktat ju Stande, beffen mefentlichfte Urtitel auf die Bertreibung der Frangofen aus dem Mais landischen , und die Theilung ber italienischen Staaten. bingielten. - Indeffen fich ber Raifer mit bem Papfte ju

einem Ginfall in bas Mailanbifche ruftete, begannen die Feindseligkeiten in einer andern Begend. Der Konig von Frankreich fcickte nämlich, auf Unsuchen ber fpanis ichen Digvergnügten, ein beträchtliches Beer über bie Porenden, um ben jungen Konig von Mavarra, Beinrich d'Albret, in bas feinem Bater entriffene Konigreich wieber einzuseben, wozu er fich vermög bes Traftates von Mopon (1516) berechtigtlund verbunden bielt. Damit aber ber Ochein bes gebrochenen Friedens nicht auf ibn falle, ließ er nicht in feinem, fondern in t'Albrets Ramen, Truppen gu biefer Unternehmung merben, übertrug ben Befehl barüber bem Undreas be Roir be l'Efparre, einem jungen Ebelmanne, ber wegen feiner naben Bermanbticaft mit bem ungludlichen Konige am beften baju geeignet mar, und welcher, obicon er übrigens nicht bie nothigen Gigenschaften ju einem tuchtigen Feldheren befaß, doch in furger Beit, ba Rarl gerabe abmefend mar , bas gange von Eruppen entblößte' Mavarra ohne Widerstand eroberte. Doch murbe er bald burch die Unnaberung ber kaftilianischen Urmee wieder gezwungen, feine Eroberungen aufzugeben, und in einem unglücklichen Treffen felbft, mit dem größten Theile feiner Offiziere, von den fpanifchen Truppen gefangen ; worauf gang Mavarra wieder von ben Franjofen befreiet marb.

Gleichzeitig hatte folgender Umftand bem Könige von Frankreich Gelegenheit gegeben, ben Kaifer auch in ben Niederlanden anzugreifen. Robert be la Mark, Berr des Heinen Fürstenthums Bouillon, nächst der Grenze von Luxemburg und Champagne, hatte wegen eines Eingriffes, den der Reichshofrath in seine Gerichtsbarkeit versuchte, die Partei des Kaisers verlaffen. Er

marf nich in bie Urme bes Ronigs von Frankreich, fdidte einen Berold nach Borms, und ließ dem Raifer formlich ben Krieg anfundigen. Robert trang nun mit Bolfern, die in Frankreich, obicon bem Scheine nach, wider den Willen des Konigs, angeworben maren, in bas Luxemburgifde vor, und nachdem er bas flache Land vermuftet batte, belagerte er Birton. Die Rubnbeit eines fo fleinen Gurften mußte naturlich ben Kaifer in Bermunterung feben, und ichien ibm ein gemiffer Beweis, bafi terfelbe von tem Könige von Frankreich Die Verficherung eines machtigen Beiftanbes mußte erbaiten baben. Er forderte fonach ben Ronig von England auf, nach bem Inhalte bes im Jahre 1518 gu London gefchloffenen Traftates, die Baffen gegen Rrang ju ergreifen. Diefer foutte gwar vor, bag er Roberts Unbefonnenheit nicht zu verantworten batte, und bag bie menigen fraugofijden Unterthanen, bie fich in befe fen Urmee befanden, nicht in feinem Golbe ftanben; ba aber Seinrich auf biefe Musfiuchte nicht achtete, fo mar ber Konig von Frankreich gezwungen , Robert gu . befehlen, daß er feine Truppen auseinander geben laffe.

Inzwischen warb ber Raifer eine Armee an, um Roberts Übermuth ju züchtigen. — Zwanzige tausend Mann fielen, unter der Anführung des Grafen von Naffau, in beffen kleines Land, und in wenigen Tagen war felbes, außer Gedan, bezwungen. Die Raiserlichen rückten hierauf über die französsische Grenze, nahmen die feste Stadt Mouson, und unternahmen die Belagerung von Mezieres, welches aber von dem französsischen Ritter Bayard, den unter seinen Zeitgenoffen der Beiname des Ritters ohne Furcht und Tadel auszeichnete, mit solcher Tapferkeit vertheis

Eruppen bei Concino am Oglio, um feine Bewegums gen nach jenen ber geinde ordnen ju konnen.

Der Konig mar indeffen noch unentichloffen, ju welchen Unternehmungen er zuerft feine Truppen fubren follte. In einem Rriegsrathe murbe beichloffen, Como, Lodi, oder Pavia ju belagern. - Der Befit von Como bot den Bortbeil bar, bag man bafelbft leicht Silfstruppen aus ber angrengenden Ochmeig an fich zieben konne; - burch die Wegnahme von Lodi wurden bie Raiferlichen weiter von Mailand juruckges brangt worden fenn; und burch bie Eroberung von Pavia murbe man fich ben Ruden gefichert, und ber Armee ein fruchtbares Cand geöffnet, und fo ihren Unterhalt erleichtert haben. Der größte Theil der alten Generale ftimmte fur die Belagerung von Lodi, und wirklich wurde dieselbe einstimmig beschloffen. Allein ber alles vermögende Admiral Bonnivet wußte ben Ronig von biefem Plane abzubringen; wornach bie bereits unter bem Johann Stuart, Bergog von 211: banien \*), gegen Lobi abgeruckten Truppen wieder zurud berufen , und bie gefammte Urmee gegen Pavia in Marich gefett murbe.

Unter allen Beschluffen bes Königs konnte für bie Lage bes kaiserlichen Seeres keiner gunftiger senn, als biefer. Pavia am Teffin war wirklich für beibe Theile von ber außersten Bichtigkeit, und burch beffen Besit batten sich bem Könige bie Siffsquellen einer an Lebens-mitteln reichen Gegend geöffnet, welche bie jenseitigen

<sup>\*)</sup> Er war ein Sohn Alexanders Stuart, und Entel des König Jakobs II. von Schottland. — Johann Stuart farb 1536 in Frankreich ohne Leibeserben. —

Ufer biefes Bluffes barbieten. Aber eben fo gewagt mat auch in ber gegenwartigen weit vorgeruckten Jahresteit bie Belagerung eines fo volltommen befestigten Plas Bes. Die taiferlichen Gelbherren, bie alles tiefes wohl einsaben, batten eine Befatung von 300 Gebarnifch= ten und 5000 Cangenfnechten nach Pavia geworfen , und ben Befehl über tiefelben tem Anton von Lenva, einem Offizier von bobem Range, ter eine lange Kriegserfahrung und einen unermubeten , ju fubnen Unternehmungen geschickten Duth befaß, anvertraut. Lenvas Beift mar erfinderifc, und begierig nach dem Rubme, fic auszeichnend bervorzuthun. Diefe Gigenfcaften, und feine lange Gewohnheit, fowohl zu gehorden als ju befehlen , machten ibn vor Untern fabig , alles ausjufteben und ju thun, mas einen glucklichen Ausschlag versprechen tonnte.

Es war bereits um bie Mitte Oktobers; — bev Ping war mit Lebensmitteln hinlanglich versehen; und im schlimmften Falle rechnete ber Vige Konig, baf fich Pavia so lange balten konne, bis ber herzog von Bours bon mit ben in Deutschland geworbenen Truppen zu seinem heere stoßen wurde. —

Nachdem der Konig sofort Pavia zu belager, fest beschlossen batte; ließ er die verschiedenen Abtheislungen seines heeres gegen dasselbe in Marsch seten, welche am 18. Oktober 1524 vor den Mauern der Stadt eintrafen. Der Marschall von Chabannes, welcher mit dem vordersten heereshaufen von Maisand vorgerückt war, stellte sich mit seinen Truppen aus serhalb dem Bereiche des feindlichen Geschüßes, zu beis den Seiten der von Maisand und Lodi nach Pavia führenden Stragen auf, und lehnte seinen linken Flu-

gel an ben Leffin, den rechten aber an ben Part von Mirabel. - 200 Bensbarmen , nebst 3000 Langens Enechten, und 3000 Dann italienisches Bufvolt, überfdritten, ungefahr eine Deile unterbalh Davia, ben Teffin, in ber Abficht, fich bes rechten Ufers biefes Fluffes, und vorzüglich ber Borftadt Gt. Untonio, welche auf einer Infel, die ein Urm und bas eigentliche Flugbett bes Teffin bilden, gegenüber von ber Stadt gelegen ift, ju bemeiftern. Bum Ochute Diefes Übergangsvunktes murde ein fefter Thurm in beffen Rabe erbaut, um fich ber Berbindung mit bem jenfeitigen Ufer zu verfichern. - Der Konig felbit nabm mit der Ritterschaft und bem Rern feiner Eruppen in ber Abtei G. Canfranco, - zwei Stunden von Pavia, fein Soflager. - Mach biefer Aufftellung bes frangofifden Beeres mar fonach die Berbindung gwis ichen ber Stadt, und ben bei Soncino gelagerten Eaiferlichen Truppen ganglich getrennt ; und ber Befehlsbaber, Anton von Lenva, mußte, ba bie faiferliche Urmee fur ben gegenwartigen Augenblick ju bem Entfate ju fcmach mar, alle Soffnung feiner Sicherheit und Rettung in feine eigene Bachfamkeit und Tapfer-Leit fegen.

Der König, welcher ben, burch die bis nun fo fcnell auf einander gefolgten glücklichen Ereigniffe gesteigerten Muth feiner Krieger benugen wollte, und ber keineswegs glaubte, daß sich die Stadt in einem volltändigen Vertheibigungszustande befande, hatte kaum die Vollendung einiger Breschbatterien erwartet, als er den Sturm gegen die Festungswerke, die er mit geringer Mühe zu nehmen wähnte, beschloß. Er ließ zu biesem Ende, gegenüber von dem königlichen Pallaste,

eine bebeutenbe Brefche ichiegen, die binlanglich breit war, bie Truppe in geschloffenen Rolonnen jum Sturme binanguführen. Das Fugvolt, an beffen Spite fic eine große Ungabl bes frangofifchen Abels befand, ructe unerschrocken gegen die Berke vor, und erftieg diefelben, trot ber Tapferkeit, mit ber fie vertheibiget murben. Allein nun fliegen fie auf eine zweite Linie von Verfcangungen, welche bie erften an Starte weit übertrafen, und aus welchen fie mit einem fo morberischem Reuer empfangen wurden, baß fie mit betrachtlichen Berlufte, worunter mehrere ihrer beften Offiziere, fic juruckieben, und felbft bie erft genommenen Berte wieder verlaffen mußten. Der Konig, ber felten einen einmal gefaßten Borfaß aufzugeben gewohnt war, glaubte burch einen wieberholten Sturm die Standhaftigfeit ber Belagerten zu erfcuttern, und feinen 3med ju erreichen. Er befahl bem Rorps ber Gensbarmen, ben vorzüglichsten Rriegern feines Beeres, abzufigen, und ben Ungriff unter ber perfonlichen Unführung bes Marschalls be Roir ju erneuern. Allein bevor ber mog. liche Verlust so mancher Tapfern dieses Korps, weldes größten Theils aus bem jungen Abel bes Canbes gebilbet war, an bas ungewiffe Belingen biefer Unternehmung gewagt werden follte, fand es ber Konig ber Klugheit gemäß, die Beschaffenheit ber zweiten Berte genauer ju erforschen. Nachbem er fonach burch bie Musfage mehrerer Offiziere, bie bem erften Sturme beiges wohnt batten, bie überzeugende Bewiffeit von beren bebeutender Starte und Biberftandsfähigkeit erlangt hatte, gebot er, bis auf weitere Befehle, mit bem Ungriffe einzuhalten.

Pavia tonnte nur von ber Geite gegen Mailand

mit Sturm genommen werden, indem von ber entgegengefetten fubmeftlichen ber ziemlich tiefe Seffin es gegen jeden Ungriff icubte; baber bie gegen ben Rluß gelegenen Berte nur von geringer Starte erbaut maren. - hierauf befchloß nun ber Konig bie Musfubrung eines neuen Plans. Er glaubte namlich, baß es ibm gelingen murbe, bas Waffer bes Rluffes, burch ben die Borftadt G. Antonio fublich einschließenben Arm bes Teffin , - genannt Bravelone , welcher ungefahr eine Miglie oberhalb Pavia fich vom Sauptflugbette trennt , und fich mit bemfelben in eben ber Entfers nung unterhalb ber Stadt wieder vereinet , - abzuleis ten, mo fodann einige bunbert Ranonenschuffe binreiden wurden, die fcwachen bieffeitigen Mauern in einer folden Breite gufammen gu merfen, bag er mit ber Kronte ganger Regimenter in die Reftung eindringen fonnte.

So schwierig diese Ausstührung auch schien, saumte man doch keinen Augenblick, jum Beginnen berselben ju schreiten. Mit der Leitung dieser Arbeit beauftragte der König den Jaques de Silli, Lieutenant der Gensbarmen, von der Kompagnie des herzogs von Alençon. — Es war vor Allem nöthig, um jeder möglichen Überschwemmung vorzubeugen, das Bett des Gravelone - Arms zu erweitern, damit berselbe das Baffer des Flusses aufzunehmen im Stande sen; wels des sofort durch eine Verdämmung, aus dem Hauptsches sofort durch eine Verdämmung, aus dem Hauptschuse Eingesteiter wurden mit dieser Vollführung auf das angestrengteste beschäftigt, und wirklich war man damit bereits so weit vorgerückt, daß man an dem Geslingen kaum mehr zweiseln konnte: als eine plötliche

Uberschwemmung bes Stromes in einigen Tagen bie Arbeit vieler Bochen zerftorte, und mit einem Rahle alle Damme weggespult wurden, die mit erstaunlischer Mube und großen Kosten waren aufgeworfen worden. Dieser Unfall nothigte die Franzosen, die Belagerung neuerdings von der festen Seite zu beginnen \*).

Die Eröffnung ber Tranfcheen gegen die Festung wurde nunmehr mit allem Ernste begonnen. — Leyva unterließ nicht, die Belagerer durch fühne Ausfälle unsunterbrochen zu necken; und jemehr sich diese ben Bersten naherten, besto schwieriger wurde, wegen des wirksameren Feuers aus der Festung, jedes weitere Fortsschreiten. Die französische Armee hatte bei einer dieser Gelegenheiten den Verlust des tapfern Herzogs Karl von Longueville zu bedauern, der durch eine Kanonenkugel getöbtet wurde, als er eben ans den Transschen die äußern Werke der Festung betrachtete.

<sup>\*)</sup> Guiccard. Libr. XV. 280. — Hist. de France par Daniel, Tom. X. pag. 160.

<sup>(</sup>Die Fortfegung folgt.)

#### III.

### Literatur.

Aber bie Militar = Deonomie im Frieden und Kriege und ihr Bechselverhaltniß zu ben Operazionen.

St. Petersburg, 1820. In Rommiffion bei Graff. Erfter und zweiter Band.

Das Wert, deffen Angeige und Beurtheilung wir uns biermit unterziehen, handelt von einem bochft wichtigen, und bisher wenig bearbeiteten Gegenstand, mit großer Ausführlichteit, und mit vieler Grundlichfeit. Der Berfaffer ift augenscheinlich ein Dann, ber bei einem großen Beere ben bobern Administrations-3weigen vorstand, und nicht in bem Studierzimmer ausgehegte Theorien, fondern prattifde Erfahrungen, gur Marnung und Belehrung vorlegt. Babriceinlich wird diefes, in zwei Quartbanden erfchienene, theuere Bert, nur Benigen ju Geficht fommen. Nur Benige Diefer Wenigen durften Billen oder Dufe haben. fo viel über einen trodenen Gegenstand gu lefen. Wir mol-Ien daber verfuchen, den Sauptinhalt des Wertes in diefen Blattern gufammengubrangen, und glauben une baburch binlanglich gerechtfertiget, wenn ihre Babl die einer gewöhne lichen Fritifden Regenfton überfteigt, die wir feinesmege beabfichtigen, und die denen , die das Werk nicht tennen, von gar geringem Rugen fenn murde.

Der erfte Band (346 Seiten) enthält: "die Deonomie der Aufbringung der Streiteräfte, und den geschichtlichen und entwickelnden Theil der eigentlichen Berpflegung im Frieden und Rrieg,» — der zweite: "den Berfolg. der Ariegsverpflegung, mit Anhang und Ex-

Furfen," — der dritte foll "die Ausrüftung, BePleidung, Bezahlung, Erziehung, UnterPunft, Beilung; die Behandlung besetzt Länder; die Organisation der Armee-Berwaltung; die Komptabilität nach höheren Ansichten;" und als Schluß, "die allgemeinen Grundsäte, ein möglichst wenig kostendes Heer zu unterhalten," zum Gegenstande haben.

Der erfte Band beginntmit einer Einleitung, und einer allgemeinen Überficht der Militärs Ötonomie. In Ersterer theilt der Berfasser das Rriegsmesen in den rein-militärischen, technischen und ötonomisch politischen Theil.

Der rein militärische zerfallt nach ihm in die Formirkunde, wozu er auch das Ererzier Sandwerk, und die kleine Manövrirkunst rechnet, und in die Rriegs wissenschaften, unter denen er nur Strategie und Taktik, oder große Manövrirkunst, begreift. Das Bermögen, Strategie und Taktik praktisch-richtig zu üben, nennt er, nach unserer Meinung mit Recht, Kriegskunst, ibe innige Bereinigung der Theorie und Praris, Kriegsweisheit.

Unter dem tech nischen Theil begreifter, die Baffensbereit ung; die kunstsiehe Terrainbildung (Besestigung), dann das Technische Der verschiedenen Armees ung ehöre, wie das Bagage-Besen.

Der dritte, oder ökonomische Errainbildung (Besestigung), dann das Technische Terrainbildung (Besestigung), bann das Merkes, in dem er das bereits im Allgemeinen angegebene, in drei Bänden vorträgt.

In der all gemeinen Uberficht fagt der Berfaffer: Militar Denomie fen der Theil der Rriegewiffenfchaften, der fich unter einer eigenen Beimifchung von
ftaatborganischen Ideen, und in fortschreitender Bechselwirkung mit dem reinen Befen des Rrieges, als eine Erfahrungewissenschaft ausspricht. —

Der Berfasser theilt feinen Stoff hierauf wieder in ben ft aat bre dtlich . ökonomisch en 3 meig, von dem er in dem ersten Abschnitte handelt, und in den reinmilitärisch = ökonomischen, ber folgende neun Sauptgegenstände (von ihm auch Rategorien genannt) begreift; erste Rategorie, eigentliche Berpflegung; zweite, Ausrüstung; britte, Unterkunft; vierte, Sold; fünste, Gesundheitswesen; sechste, einste weilige Berwaltung besetzer Provinzen; siebente, Zestungshaushalt; achte, Organisation der Militär=Ökonomie=Berwaltung; neunte, das Rechnungswesen, —

Rachdem wir den Plan des Ganzen dargelegt, wollen wir nun in die Ausführung eingehen. — Der erfte Band ift in drei Abschnitte getheilt. Im ersten wird von der Ausbringung der Streitkräfte; im zweiten von der Etnährung und Berpstegung im Frieden; im dritten von der Berpstegung im Kriege gehandelt.

3m erften 2b fcnitte geht der Berfaffer gefchichte lich burch, auf welche Urt die Streitmacht bei ben Bol-Bern alter und nener Beit guerft aufgebracht murbe; melde Anderungen fich in der Art der Aufbringung ergeben ; welche Opfteme man bermalen befolgt. Er unterfucht bann, welche Bortheile und Rachtheile jedes derfelben bietet, und ichlieft mit ber unerwarteten Aufftellung eines gang neuen, ibm eis genthumlichen Befestigungs-Spftems .- Bei roben Bolfern, im Anfange des gefellichaftlichen Buftandes, tampfte jeder, ber maffenfabig mar. Eroberungszügen der Baffenfabigen, folgten Beiber, Rinder, Behrlofe; das Raratteriftifde ber Boltermanderungen. Der Beerban , eine uranfängliche Ginrichtung . murde . nachdem die Rranten Gallien erobert . verpolltommnet. (Wir glauben vielmehr, daß er bann anfing, in Berfall zu gerathen.) Durch die Gaghaftigfeit tam der Beerban in Berfall, Die Lebensmilig empor. Die Erfine bung der Feuermaffen lofte die Feudalmilig. Dan marb Banden; die Stande hoben aus dem Landvolle Diligen; es blieben Spuren Des Beerbans.

Als man nicht mehr Geld genug hatte, Banden zu bingen, oder durch freie Werbung die erforderliche Rriegsmacht aufzubringen, schritt man wieder zu Zwangsaushebungen. Die zwel hauptarten berfelben, die bermalen Beftenen, nennt der Verfasser das Refrutirungs- und das Romftriptions. Inften. Erfteres greift nur auf die Entbehrlisden und Endrigen ber untern Stände, und verlangt eigents
lich levenstängliche Dienstdauer, wie in Rufland; Letteres
grettt auf alle Röuffenfänigen, mahlt aus denfelben den Bedarf burch bas Loos, gibt Rapiculation, gestattet Stellvertretung, und ift nothwendig mit einem, mehr oder minder
ausgebildeten. Landwehr : Softem verbunden.

Der Bertaffer untersucht bann weitläufig bie Borund Rachtvelle beider Softeme, und erklart fich für Erfleres. And wir find gegen eine allgemeine Ronffriptionspflichtigkeit, glauben jedoch, bas die Ausnahmen, mehr als bisber, zu beidrönlen, Lebenstangliche Dienftdauer fulle, bei ausbrechendem Rriege, bas heer mit Refruten, die Invalidenbaufer mit ben alten Soldaten.

Bei ber Große ber Beere, Die man jest bebarf, muß mir dem ftebenben Beere ein ganbmebr: Spftem verbunben fron ba uberaroge febende Geere bie Ginartfraft bo bomagen bag Andrengungen, bei zusbrechenbem Rriege. nicht mehr moglich fint. Bebes banbmebr. Grffem ift unr bann gur, wenn in ber gandwebr nur folde Bente bienen. melde im fevenden Beere ihre vollfommen. Toridenna erhalben baben; wenn für taugliche Offigiere und Unterpfligiere geigegt ift, und bie gandwege jagefich einige Beie genbe mieb. Das flagende Geer ift bie Compler Schule. Man mus Situen in ber Go. beralien ber ausgelerne ift. wonn mag ibn nicht jum Begrer bebarf. Die gange ber Bebegen richter fich nach ber Berichtebeitbeit bes ju Erfernenben, nach ber Sinigter. Der Gentenben, Uninges, im Reiege Unbeglichbalten feller man nie lichren Be farzen big Dieniffe geit im fegenden Geber genamt merben lant. befte jagibeitger und beiter wied bie gandwege femn. Den Janes ununterbrogene I bereichten ger ben Januen balten wir indeg icen dem Japonel ine die inglest in dementiade Cranifreit. Be abliemene Dienge einen, ein eingefiere ft. Durfre if percent and ar addame en Bereung femmen, wenn

nahmlich Bezirke und Körperschaften sich durch Selbstbestimmung die Mittel im Boraus verschaffen, die Jahl Rekruten, die man von ihnen jährlich fordern kann, zu werben; wie es zum Theil in Frankreich, in den größern Hanbelsstädten unter den Rausleuten, geschieht. Nur in einem
start bevölkerten, reichen, hochkultivirten Lande, kann dieses Bersahren allgemein werden. Ein so gewordenes heer
ware nicht minder ein nationales, als ein durchs Loos gezogenes. Es hatte keinen Rriegsunlustigen in seiner Mitte;
die geforderte Menge stände freiwillig unter den Wassen.

Gewisser Maßen ist dieß bei den Engländern der Fall.

Landwehren, meint der Berfaffer, merden mobi in Kriegen, denen bas Bolt beiftimmet, gute Dienfte leifen ; aber in Regierungefriegen verfpricht er fich von felben menig, und will defhalb einzig ein ftebendes Beer. -Bas nennt der Berfaffer Regierungsfriege? Deint er damit Rriege aus nichtigem Bormande ju nichtigem 3med begonnen? - Reine gute Regierung wird folde Rriege beginnen. Bedarf es nur teiner Spisfindigfeiten und bialet. tifden Runfte, um die Rothwendigfeit und Rechtmäßigfeit eines Rrieges ju geigen, fo mird ber Untheil der Ration nicht feblen. Es ift nicht nothwendig, daß der Beftand des Staates und jedes Gingelnen bedrobt fen, um Bolfstheilnahme zu erregen. Freudig riefen die Ungarn : moriamur pro nostro Rege Maria - Theresia! als Friderich das Erbe diefer jungen Fürstinn anfiel. Freudig gogen Bit. reichs Scharen in den fiebenjährigen Rampf; denn es mar ein alter Unbill ju rachen. Immer ift die Regierung am fartften, Die Gins mit ihrem Bolte ift; ber Monarch ber machtigfte, bem, indem er gebiethet, die Bergen folgen. Dfreichs erhabene Regenten baben ftets gute Gobne gefun-Den, weil ein guter und weifer Bater flets gute Gobne findet.

Der Berfaffer ertennt übrigens (S. 20) felbft, bag es einem mittleren Staate unmöglich fep, gegen übermächtige Feinde ein gureichend großes ftehendes heer auf den Beinen zu erhalten. Er hatte hingufügen können: auch ein großer Staat kann nicht die Rrafte ftets aufgestellt haben, die

er, angegriffen von allen Seiten, bedarf. Der Berfaffer fagt (S. 43), daß es, trop einem guten ftebenden Deere, und bem Bilfefpftem ber Reftungen, gar febr mit ber Giderbeit ber Staaten fdmante. Bir glauben dieß, glauben jeboch auch, baf bie Schmankung aufboren mird, menn man fic auf ein mobigeordnetes Landmehr . Softem ftust. und fo, mit ber Gefammtfraft eines treuen Boltes, den andringenden feindlichen Beeren begegnen tann. Unfer Berfaffer fcint jedoch eine andere Ctuge, in den von ibm er-Dachten fogenannten & an dfe ft en ju finden. In einer magig gebirgigen ober auch ebenen, im Junern bes gandes gelegenen Begent, will er zwei, brei ober vier magia große, dod ftarte, Reftungen erbauen. Die vorfpringenden Bintel der Gegend will er mit Forts, Soloffern, Blodbanfern und machtigen Thurmen befpiden, die unter fic ein fremiendes Reuer unterbalten follen. Die noch übrigen Augange fperrt er durch Terrain-Binderniffe, Redouten, Mleiden, offene und verdedte Batterien. Er manicht noch eine Berafeftung, die Alles übernicht, und will, daß man fic aus feiner gandebfefte frei nach allen Seiten bewegen tonne. In dieje Landesfeste foll das gefclagene Deer fic suruditieben, in felber alle Streitfrafte fammeln, und endlich jum Giege bervorbrochen. - Bir glanben nicht, biefes fortifitatoriide Projett, von dem fic der Berfaffer fo viel perforicht, einer weitern Prufung untergieben ju muffen. Gine Sauptfeftung, ju beiben Seiten eines großen Strames, wie Main, leiftet Alles, was diefe Landesfefte leiften foll, und mehr als diese leiften wurde, wenn es je dabin tame, he ju erbauen; was wohl nie der Kall fenn wird.

Mit übergebung alles deffen, was der Berfaffer über affatisches Wehrthum, Kriegertaften, zu. spricht, wenden wir uns zu dem zweiten Abschnitte, der von der Gw nährung, oder eigentlichen Berrflegung handelt.

Der Berf, führt zuerft bas Wenige an, was man von ber Berpflegungsart ber egnptischen, perfischen und griedischen Deere weiß und vermuthet. Er kommt sodann auf die Romer, die die einfachen Bedürfnisse ihrer wenig zahl-

reichen, mit geringer Reiterei und fleinem Gevack verfebenen Beere, nach mehr bekannten Spftemen, unfchmer verpflegten. Der römische Legionar erhielt mongtlich 4 modii, oder 44 Pfund Beigen; der Reiter auf 3 Pferde 42 modii Gerfte. Die Beere Rarle des Großen lebten von mitgebrach: ten Borrathen, durch Quartierverpflegung; von den Drodutten der taiferlichen Domainen; im fremden Lande vom Raube. Die tatarifden Beere Timurs, die der Sunnen, Avaren, Mongolen, lebten von den Borrathen, melde jablreiche Sandpferde trugen ; von getrochneten, in Beuteln bewahrten Rafen ; von Stutenmild, Pferdefleifd, Raub. In bem fpateren Mittelalter batte man icon Subrmefen. Sandmublen, Backer. - 3m dreifigjabrigen Rriege lebte man unmittelbar vom lande in den Quartieren, - durch Landeslieferungen in den Lagern. Die wenig gablreichen Beere bewegten fich frei zu großen 3meden, ohne an Magazine gebunden ju fenn.

Auf dem Fechtboden der Riederlande, wo man fich zwischen Festungen in engen Raumen bewegte, entwickelte sich das Magazin., das Fünfmarsche. Sonst em, das im siebenjährigen Ariege, durch Friedrich, seine volle Ausbildung erhielt, von Tempelhof als Norm aufgestellt wurde. Rach diesem Spstem kann ein heer sich nicht über zwei Marsche von seiner Backerei, über fünf Marsche von seinem Magazine entsernen, ohne an der regelmäßigen Berpstegung auszuliegen. Sin Schema eines solchen Berpstegs. Spstems ift folgendes:

Die Armee mit einem Brodfuhrwesen auf 6, mit einem Mehlfuhrwesen auf 9 Tage, und mit einem Brodvorrathe im Tornister auf 3 Tage versehen, bricht am 1. mit Baderei und Brodsuhrwesen von dem Magazinsorte auf, und macht 3 Märsche. Um 4. ist Rastag. Die Ofen werden aufgestellt, und erzeugen bis 6. Abends Brod auf 3 Tage. Bis dahin verpflegt die erste Abtheilung des Brodsuhrwesens das Heer. Dieses bricht mit der 2. Brodsuhrwesens-Abtheilung am 5. auf, und rückt am 6. ins Lager, wo es stehen bleibt, und von dieser Abtheilung mit Brod bis 9. Abends

Einfalle wiberfegen muffen. - Die gangen Streit: frafte , bie ben faiferlichen Relbberren gu Gebote fanben, beliefen fich nicht bober als auf 16,000 Dann, und felbit biefer geringen Ungabl fehlte es an Cold, Munition, Lebensmitteln und Rleibungen. Bei biefer miflichen lage war alle Klugbeit bes Bige-Ronigs, alle Unerschrodenheit Defcaras, und die angestrengteffe Thatigfeit bes Bergogs von Bourbon, nothwendig, fie nicht muthlos werden ju laffen, und ihnen Entichloffenbeit einzufloßen, bie Rettung bes Dailonbifchen gu versuchen. Diefer Unftrengung ihres Beiftes, und biefer Betriebfamfeit ihres Gifers, batte ber Raifer bie Erbaltung biefer Proving ju banten. Lannop verfette bie Einkunfte von Reapel , und verschaffte baburch einiges Belb, bas fogleich angewendet murbe, die Urmee mit bem Rothwendigften ju verfeben. - Defcara, ber von ben fpanifchen Truppen geliebt, - fast angebetet murbe, ermabnte fie, der Belt ju geigen : baß fie fich in biefen gefahrvollen Umftanden verbunden batten , bem Rais fer, ihrem Beren, ohne einen unmittelbaren Golb gu forbern, nur belebt von bem Gefühle ber Ebre, ju bienen. - Bourbon verfette feine Jumelen, und ging mit bem Gelbe, bas er barauf bekommen batte, nach Deutschland, bamit er burch feine Begenwart bie Berbung für bie faiferliche Urmee bafelbit beichleunigen möchte.

Nach bem Berlufte von Mailand zogen fich bie Raiferlichen an die Abba jurud, wo der Marquis von Pefcara eine 2000 Mann ftarke Befatung nach Lodi warf, beffen Befestigung er ohne Zeitverluft einleitete. Nach Como und Trezzo schiedte ber Bige-Rönig Berffar- kungen; er selbst aber lagerte sich mit bem Reste feiner

gunfligten Leiter fand. Bei den Oftreichern, fahrt der Berfaffer weiter fort, konnte das Funfmärsche-Spftem nie techt
gedeihen. Stete fand eine freiere Verpflegeweise ftatt; was
der Verfaffer, mit Recht, den häufigern Rriegen und der
wohlthätigen Einwirkung des bestehenden Soffriegerathe,
als einer festen und bleibenden Berwaltungestelle, beimift.

Wir können hier'nicht umbin zu bemerken, wie unrichtig die Unfichten find, die man, porguglich im Muslande, von dem Soffriegerathe hegte, und vielleicht noch begt. Man glaubte, daß, sowohl in früherer Zeit, als felbst noch in den erften Jahren des Revolutionstrieges, die öftreichie iden Feldherren nichts Bichtiges ohne Borwiffen und Benehmigung des hoffriegerathes ausführen tonnten; daß fie nach den Weisungen desselben, selbst gegen ihre Überjeugung , handeln mußten , und daß fic durch biefe Bebundenheit und Abhangigteit die oft erfolgten Unfalle erklaren. - Diefe Unficht ift im Wefentlichen gang unrichtig. Pring Gugen tonnte frei bandeln, und handelte frei. Rie murde er megen des Sieges bei Benta verantwortlich gemacht. - Da un fonnte frei bandeln. Das Befdrantende, Bogernde , Bedachtfame inlag ibm. Die Freiheit, welche Berantwortungelofigfeit einem toniglichen Feldheren gibt, wird freilich nur felten bei dem fich außern, der für Folgen fteben muß, bie er nicht vorherseben tann. Doch auch die übertragene Dacht mird fich frei außern, wenn fie bem mabren Feldberen übertragen ift. Die fcmache Rraft ift froh, fich auf Befehle ftugen, Die Berantwortlichfeit auf einen Doffriegerath , oder Rriegerath , übertragen gu tonnen. Frei ju gebieten begehrt nur, mer Rraft in fich fühlt, Brofes zu leiften. Geborchen ift leichter, als befehlen, wenn es fich um Großes, um Entfcheidendes handelt.

Die französische Revolution, fahrt der Berfasser fort, warf, mit so vielem Undern, auch die geregelte Magazins-Berpstegung, in Folge der innern Zerruttung und der versänderten Ariegsart, über den Saufen. Der Berfasser untersseitet Sauptmanieren: die Entwicklung 8-Epoche in der Shampagne und den Riederlanden, wo noch große

Ufer biefes Bluffes barbieten. Aber eben fo gewagt mat auch in ber gegenwärtigen weit vorgerückten Jahreszeit bie Belagerung eines fo volltommen befestigten Dla-Bes. Die faiferlichen Felbherren, bie alles biefes wohl einfaben, batten eine Befagung von 300 Gebarnifche ten und 5000 langenknechten nach Pavia geworfen , und ben Befehl über tiefelben bem Inton von Lenva, einem Offizier von bobem Range, ber eine lange Rriegserfahrung und einen unermudeten, ju fühnen Unternehmungen geschickten Muth befaß, anvertraut. Lenvas Beift mar erfinderifc, und begierig nach dem Rubme, fich auszeichnend bervorzuthun. Diefe Gigenfcaften, und feine lange Gewohnheit, fowohl zu gehorchen als zu befehlen , machten ibn vor Untern fabig , alles ausjufteben und ju thun, mas einen glücklichen Musichlag versprechen konnte.

Es war bereits um die Mitte Oktobers; — ber Pint war mit Lebensmitteln hinlanglich verseben; und im schlimmsten Falle rechnete ber Vige König, baß sich Pavia so lange balten könne, bis ber herzog von Bours bon mit ben in Deutschland geworbenen Truppen zu seinem heere stoßen wurde. —

Nachdem der Konig sofort Pavia zu belagern fest beschlossen batte; ließ er die verschiedenen Abtheislungen seines heeres gegen dasselbe in Marsch setzen, welche am 18. Oktober 1524 vor den Mauern der Stadt eintrafen. Der Marschall von Chabannes, welcher mit dem vordersten heereshaufen von Mailand vorgerückt war, stellte sich mit seinen Truppen aus gerhalt dem Bereiche des feindlichen Geschüßes, zu beis den Seiten der von Mailand und Lodi nach Pavia führenden Straßen auf, und lehnte seinen linken Flus

wefentliches Buthun der Waffen, eintrat. Das Endziel, Moskau, war zu weit, um in einem Feldzuge erreicht zu werden. Rapoleon wollte es zu schnell etreichen, und mußte es deshalb wieder verlassen. Im Jahre 1813 hatte er den Frieden daselbst erobert. Im Jahre 1812, bei Unterlassung aller Borficht, mußte er dort den Untergang findentill n.

Der Berfasser untersucht nun die Art und Weist; wie die Berpflegung bei verschiedenen Mächten, in verschiedes nen Rriegen, besorgt wurde. Die öftreichische Armee, sagt er, litt bei ihren vielen hin und herzügen, nie eigents lichen Mungel. Er schreibt dieses der Erfahrung ber Berpflegs Beamten, dem guten Juhrwesen, und vorzüglich dem Umstande zu, daß die Berpflegung im Ganzen von der Rilitärpartei selbst geleitet wurde; worin wir ihm ganz beistimmen.

Bum Rriege vom Jahre 1812, fammelten die Ruffen große Borrathe-Magazine auf ber geglaubten Operazionslinie. Die Magazine, fagt der Berfaffer, maren gu: felten, und gu groff. Es fehlte an Unftalten für die lette Rongen. trirung, an hinreichenden Badanftalten. Man hatte tein Referve-Proviant-Fuhrmefen ; ju menig Borrathe an der obern Dung, bem obern Dniever, in Smolenst, und auf dem Bege nach Mostau. Man fab die Duna und das Lager bei Deifa als den möglichft weiten Rudzugspunkt an, und batte auch auf dem Wege nach Petersburg wenig Borrathe, Bis Tarutina, bachte man nicht an Geitenftellung; man wollte nur immer den geraden Beg, erft nach Detersburg, bann nach Mostau, verlegen. - 216 man bas Lager von Drifa verlaffen mußte, murde, ba Magazine fehlten, der Mangel fühlbar. Diefem abzuhels fen, murbe jedem mannlichen Ginmohner, binter Smolenst, auferlegt, ein bestimmtes Gewicht an Bwieback, Graupe, und jum Theil an Saber, ju liefern. Die Lieferungen murden auf Landesfuhren gur Armee gebracht, und zeigten fich fehr mirtfam. Ortliche Requifitionen und große Subrparte aus entfernten Drovingen , murden ju Bilfe genommen.

Bei ber Borrudung im Jahre 1812 lebte Die ruffifche Dauntermee, Die in einer Rolonne ging, bauptfachlich von ber Gegend, Die fie burchjog, mit vielen Schwierigkeiten Fampfend. Die in Bilna genommenen Magagine, und die erfolgte Rantonnirung, endigten Die Berlegenheit. - Rad bem Ubergang über ben Riemen lebte Die Armee theils burch Quarfter-Berpflegung, theils aus Magazinen. Bis guben balfen Diefelben Mittel und Beftellungen, bei Laufiber Beborben, noch mabrend ber Unmefenbeit bet Frangofen, gemacht, Im Rudjuge tam es ju gewaltfamen Mitteln, felbft ane Plunberung ber Magagim Refte. - Die Bilfdmittel von Soleffen reichten mabrend bes Maffenftillftanbes nicht bin. Orft balfen ant ber bringenbiten Roth Die preufifden Beftungsvorrathe; bann große Requifitionen aus Polen; Anfäufe in Bobmen; gebeime Brotlieferungen aus dem neutralen Bretlau, Gin unnüt geglaubtet bewegliches Daauln der Moldan-Armee brachte, auf 3000 gweifpannigen leichten Bagen, 25.000 Centner Zwiebad, der, für Rothfille aufaefbart jum Theil noch bei Tropes und Paris vergebet murbe, Rad Bobmen rudte die ruffifche Ermee mit Diefer 3wiebad - Referve, und einem gehntligigen Borrathe im Tornifter und auf den Regiments-Bagen. Diefer Borrath diente mabrend des langen Lampirens bei Löplig jur Aushilfe. Da die eifreichische Administration, ungegebtet ibrer großen Anftolten, dem Bedürfniffe nicht som zu cepagen vermochte. - Rie fann man feine Bernflentonfialten ju groß machen, wenn es jum Steffen tomme, fant ber Borfaffer mit Archt, indem er die öftreichische Regierung lobt, die bis auf ibee embernteiten Brovingen bie Indideridunam mikuska.

Bie Leipzig leben die Anmer mußfelig, meist vom Anstosselbe auf dem Jeibe. Die Berstigungen der verschiedenen Derwermaltungen demptem sich. Ge tret Laltsten ein. Die Leipzigen Schlacht andere den veinlichen Inskand. — Bei dem Mariche an den Ahein leben man durch Ciupven, zuweilen durch Jouragirungen. Aus die dem Aninde mächsten wächsten

Eruppen tamen in Berlegenheit. Die Rantonnirungs-Quartiere, die hierauf bejogen murden, endeten diefe. - 216 der Ginbrud in Rranfreich beichloffen murbe, legte man in Borrad und Stodach Bauptregnifitions - Magagine an. Die Ruffen machten einige Zinfaufe in Bafel und Offenburg, von denen Erftere fich febr erfprieflich ermiefen, Bestere aber beim Rudmarfche dem gande überlaffen murden, Die ruffis schen Fuhrkolonnen bekamen aus der öftreichischen Backerei ju Borrach eine Partie, aus überfluffigem Brot ergeugten, febr guten Zwiebad. Die Nachiconbe der Oftreicher aus dem Innern blieben nuglos. Gine fombinirte Intendange Beborde murbe, jur Bermeibung ber Rreugungen, gebildet, die fich bei größern Dafregeln recht nugbar zeigte, bas Detail aber jedem einzelnen Intendanten bei feiner Urmee aberlaffen mußte. Alle Beftrebungen hatten nur adminiftrative Mittel - Refultate gur Nolge. Rum Riele führte der unwiderftehliche Gemeinwille eines Jeden und Aller. Jede große tombinirte Armee muß unterliegen, die nur von gemöhnlichen Motiven befeelt ift, mare es auch nur der 21de ministration megen. - Bir konnen nicht umbin, Diefen Anficten des Berfaffere beigupflichten.

In Frankreich lebte man theils von den Birthen, theils von den Fouragirungen und Rachschüben. Die ausgerschriebenen förmlichen Requisitionen wirkten nicht nach Bunsch. — Als das mehrmalige Bor- und Zurückgehen erfolgte, ging es mit der Verpstegung mißlich. Bei dem Marsche nach Paris lebte man von dem, was sich auf dem Wege traf, und sich noch bei der Armee fand. Bor Paris war es schlimm. Man wies jeder Armee einen Besirt an, den sie wieder in ihre Korps vertheilte. — Im Iahre 1815 dienten dieselben Mittel. Man sucht jedoch Alles bester zu organisiren. Etappen und Quartier-Berpstegung blieben die Sauptsache.

Schlüflich bemerkt der Berfaffer, welche Schwierige teiten die geborige Berpflegung eines heeres mit fich führe. Die militarifche und adminiftrative Geschäftsführung habe

ein unermesliches Detail zu gewältigen, und muffe fich boch huten, kleinlich, pedantisch und schwerfällig zu werden. Der Feldberrift zu bedauern, der nicht hinreichende und geschiette Organe für die verschiedenen Administrativatige hat. Der Feldberr muß aber das haupt und der Bentvalpunkt der ganzen Rriegsadministration bleiben, wenn Einheit bestehen, nicht Störung und Zwiespalt mit allen verderblichen Folgen erscheinen soll.

(Die Bortfegung folgt.)

### IV.

# Reuefte Militarveranberungen.

Beforderungen und überfegungen.

Bartholemy, Bar., Obstil. v. Mescery J. R. 3. Oberst und Regiments = Rommandanten befordert:

Cronifter, Maj. v. detto. j. Obfil. im Reg. detto.

Sidingen, Graf, Doffl. v. Raifer Jag. R. &. Oberft und Regiments . Rommandanten detto.

Begna, Graf, Daj. v. detto z. Obfil. im R. detto.

Bretton, Bar., Sptm. v. Deutschmeister J. R. z. Maj. bei Kaiser Jäg. R. betto.

Bourguignon, Bar., Obfil. v. herzogenberg J. R. g. Obfil. u. Regiments . Kommandanten betto.

Abele, Wenzel Bar., Maj. v. detto z. Obstl. im R. detto. Rosmini, Sptm. v. Raifer Jag. R. z. Majorbei Serzogenberg J. R. detto.

Beriggi, Maj. v. Greth J. R. &. Obfil. bei Geppert J. R. mit Beibehaltung bes Grenab, Bat.

Junerhofer, Speim, v. val. Czartorisky J. R. &: fupernum. Maj. bei Radivojevich J. R. defto.

Cherl, Bar., Oberft, Feftungs-Rommandant in Ferrara, als Feftungs-Rommandant nach Piacengauberf.

Greifenegg, Bar, Obfil., Festungs-Kommandant gu Ofoppo, als Festungs-Kommandant nach Ferrara detto.

Kulmer, Bar., Obft., Rommandant des Grager Garn. Art. Diffr., als Rommandant des Garn. Art, Diffr. nach Ofen betto

Avril, Maj. v. Bien. Garn. Urt. Diftr., als Rommanbant bes Garn. Urt. Diftr. nach Inner Dftreich betto.

Racca, Sptm. beim Wien, Garn. Urt. Diffr. 8. Major bei Demfelben bef. ein unermeßliches Detall zu gewältigen, und muffe fich doch huten, kleinlich, pedantisch und schwerfällig zu werden. — Der Feldherr ift zu bedauern, der nicht hinreichende und geschickte Organe für die verschiedenen Administrativs Bweige hat. Der Feldherr muß aber das haupt und der Bentralpunkt der ganzen Rriegsadministration bleiben, wenn Einheit bestehen, nicht Störung und Zwiespalt mit allen verderblichen Folgen erscheinen soll. —

(Die Gortfegung folgt.)

to the Mark State of the State

190

The state of the s

igades m la distribution de la companya de m la companya de la

#### IV.

# Reuefte Militarveranderungen.

Beforderungen und überfegungen.

Bartholemy, Bar., Obstil. v. Mescern J. R. 3. Oberst und Regiments = Rommandanten befordert:

Cronister, Maj. v. detto. z. Obstl. im Reg. detto.

Sidingen, Graf, Dbfil. v. Raifer Jag. R. j. Oberft und Regiments . Rommandanten detto.

Begna, Graf, Daj. v. betto j. Obfil. im R. betto.

Bretton, Bar., Sptm. v. Deutschmeister J. R. z. Maj. bei Kaiser Jäg. R. detto.

Bourguignon. Bar., Obfil. v. Herzogenberg J. R. z. Obfil. u. Regiments Rommandanten betto.

Abele, Wenzel Bar., Maj. v. detto z. Obstl. im R. detto. Rosmini, Sptm. v. Raifer Jag. R. z. Majorbei Serzos genberg J. R. detto.

Beriggi, Maj. v. Greth J. R. g. Obfil. bei Geppert J. R. mit Beibehaltung bes Grenab. Bat.

Innerhofer, Speim, v. val. Czartorisky J. R. 3. supernum. Maj bei Radivojevich J. R. detto.

Cherl, Bar., Oberst, Festungs-Rommandant in Ferrara, als Festungs-Rommandant nach Piacenzaübers.

Greifenegg, Bar,, Obfil,, Festungs-Kommandant gu Ofoppo, als Festungs-Kommandant nach Ferrara detto.

Rulmer, Bar., Obft., Rommandant des Grager Garn. Art. Diffr., als Rommandant des Garn. Art, Diffr. nach Ofen betto

Avril, Maj. v. Wien. Garn. Art. Diftr., als Rommans dant des Garn. Art. Diftr. nach Inner - Ofts reich detto.

Racca, Sptm. beim Wien. Garn. Urt. Difir. g. Major bei Demfelben bef. Fels, F. v. Raifer Frang J. R. z. Ul. im R. bef.

Brady, Bar., Privattad. v. detto g. F. im R. detto.

Biedhopf, Ul. v. E. H. Ludwig J. R. z. Obl. im R. detto. Cziget, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.

Buft, F. v. betto g. Ul. im R. detto.

Sais, F. v. betto g. Ul. im R. betto.

Beber, F.v. betto g. Ul. im R. betto.

Fafding, erpr. Rorp. v. betto g. F. im R. betto.

Albert, eppr. Gem. v. Trapp J. R. J. F. bei G. P. Ludwig J. R. detto.

Silber, Ul. v. G. D. Rudolph J. R. g. ob ber ennfichen Greng. Rordon überfett.

Maner, F. v. betto 3. Ul. im R. bef.

Della Scala, Graf, F. v. Beffen : homburg J. R. z. Ul. bei D'Reilly Chev. Leg. detto,

Ronto, Ratstad. v, detto s. F. im R. detto.

Battig. Rapl. v. Kaunig J. R. z, wirkl. Hotm. im R.detto.

Dandel, Obl. v. detto j. Rayl. im R. detto.

Jantovich, Ill. v. detto g. Obl. im R. detto.

Binte, F. v. detto j. Ul. im R. detto.

Bimmersberg, Bar., F.v. detto j. Ul. im R. betto.

Baper, erpr. Gem. v. detto 3. F. im R. detto.

Robonsy, Leop., Rad. v. Bakonpi J. R. s. F. im R. detto.

Widwigta, Ul. v. pat. WiedeRuntel J. R. 3. Obl. im R.

Dominic, F. v. betto g. Ul. im R. betto.

Rig, F. v. detto j. Ul, im R. detto.

Mera viglia, Graf Ladislaus, Rad. im Sappeurtorps 3. F. bei val. Wied Runtel J. R. detto.

S to da, Rarl, Rad. v. Cfterhagy J. R. z. F. bei vat. Wied. Runtel betto.

Rlyucharich, Rapl. v. G. D. Frang Rarl J. R. g. wirkl, Optm. im R. detto,

Reumeister, Obl. v. detto 3, Rapl. im R. detto.

Dipfic, Philipp, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.

Gullinger, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Migta, Steph. von, t. t. ord. Rad, v. detto g. F. im R. detto.

Wottapek, Kapl. v. Galins J. R. z wirkl. Hotm. im R. bef.

Sipfic, Bilb., Obl. bet Ignaz Giulan J. R. z. Rapl. bet Salins J. R. betto.

Gröller, Rapl. v. vat. Bengel Colloredo J. R. g. wirkl. . Optm. im R. detto.

Roder, Obl. v. detto g. Rapl. im R. detto.

Somidt v. Kammerzell, Ul. v. detto g. Obl. im R. betto.

Shotter, F. v. betto g. Ul. im R. betto.

Bielemann, f. f. ord. Rad. v. betto g. F. im R. betto.

Beder, Rapl. v. L'Espine J. R. 3. wirkl. Sptm. im R. Detto.

Richter, Rapl. v. detto g. mirtl. Optm. im R. detto.

Ritfchich, Obl. v. detto j. Rapl. im R. detto.

Necjased, Obl. v. detto j. Rapl. im R. detto.

Rubany, Ul. v. dettog. Obl. im R. detto.

Bellauer; Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.

Gableng, F. v. detto g. Ul. im R. Detto.

Bubernagl, Rgtstad. v. detto j. F. im R. detto.

Banner, F. v. Ignaz Giulay J. R. z. Rgts. Adj. übers.

Pedy de Pedy : Uffalu, Rad. Rorp. v. detto 3. 3. im

Bogt, F. v. Bacquant J. R. j. Ul. im R. detto.

Ballitfet, Rad. Feldm. v. detto j. F. im R. detto.

Magga, Ul. v. Raifer Jag. R. g. Dbl. im R. detto.

Bid en plager, 2. Rittm. v. G. D. Johann Orag. 3. 1. Rittm. im R. betto.

Bahne, Dbl. v. detto g. 2. Rittm. im R. detto.

Roffed, Ul. v. detto j. Obl. im R.betto.

Somiha, Korp. v. detto &. UI. im R. detto.

Sandlowsky, Wachtm. v. Savoyen Orag. 3. Ul. im R. betto.

Sagolds, Ludwig Marquis, Rad. v. Rinsty Chev. Leg. 3. Ul. im R. detto.

Bignolles, Graf, 2. Rittm. v. Bincent Chev. Leg. &. 1. Rittm. im R. detto.

Meerveldt, Mar. Graf, Dbl. v. Schwarzenberg Uhl. g. a. Rittm. bei Bincent Chev. Leg. bef.

Percgel, Johann von, Rad. v. Schneller Chev. Leg. g. Ul. im R. detto.

Duller, Rad. v. G. D. Joseph Buf. j. Ul. im R. detto.

Spleny, Bar., Obl. v. Deffen - Domburg Guf. quat. 3. Ignag Giulap J. R. überfett.

Szir man, Graf, Ul. v. detto quat. z. E. S. Rarl Uhl.

Boroff, Ul. v. detto j. Obl. im R. bef.

Tigenhofer, Bar., Rad. v. betto g. Ul. im R. betto.

Rorb von Weiden heim, Rad. v. Roburg Uhl. 3. Ul. im R. detto.

Rottulinsty, Joh. Graf, 2. Rittm. v. Pensionsfiand, 2. E. F. Ureieren - Leibgarde überfest.

Bormath, 1. Rittm. v. detto, g. detto detto.

Dauffer, 2. Rittm. v. Friedrich v. Sachfen Rur., 3 bette betto.

Sebor, Simon, Ul. v. Penfionsstand, z. detto detto.

Brafchinger, Sptm. v. detto, beim a. Garn, Bat, an-

Toth, Sptm. v. detto, g. detto detto.

Laste, Ul. v. detto, &. detto detto.

Jovichiv, Obl. v. detto, beim 4. Garn. Bat. Detto.

Paffolini, Dbl. v. detto, beim 5. Garn. Bat. detto.

Cfeppi, Ul. v. detto, j. detto dette.

Giarini, F. v. detto, z. detto detto.

Rlinger, Obl. v. betto, z. nied. öffreich. Greng-Rordon betto.

Lang, Dil. v. 2. Art. R. z. Rapl. beim Bien. Garn. Art. Diftr. bef.

Pallitschet, Hptm. v. 3. Urt. R. quat. z. Benez. Garn. ' Urt. Diftr. übersett.

Suß, Sptm. v. Grager Garn. Art. Diftr. quat. 3. Biener Garn. Art. Art. detto.

Pilfat, Rapl. v. Bien. Garn. Urt. Diftr. j. wirkl. Sptm. beim Mantuaner Garn. Urt. Diftr. bef.

- Mullmaner, Spim. v. Prager Garn. Art. Diftr. quat. 3. Olmüger Garn. Art. Diftr. überfest.
- Bierwurg, Munitionar des Wien. Garn. Art. Diftr. j. Unt. Zeugwart beim Lemberger Garn. Art. Diftr. bef.
- Bogelfinger, Unt. Zeugwart v. Lemberger Garn. Art. Diftr. als Ob. Zeugwart z. Prager Garn. Art. Diftr. detto.
- Pointner, Sptm. v. Olmuger Garn. Urt. Diftr. quat. 3. Grager Garn. Urt. Diftr. überfest.
- 3 od I, Oberfeuermerter des Feuerwertstorps g.Ul. im Rorps bef.
- Mobe ft i, Rapl. v. Sappeurkorps quat. 3. Ingenieurkorps überfest.
- Shaffaligen, Bar., Rapl. v. Ingenieurtorps quat. 3.
  Sappeurtorps detto.
- Fuchs von Grünfeld, Albert, F. v. Pensionsstand ist in eine Civilbedienstung übergetreten. Den fionirungen.
- Begard, Maj. v. D'Reilly Chev. Bea.
- 3m hoff, Bar., 1. Rittm. bei der E. E. Arcieren : Leibs garde mit Majors Rar.
- Stockhaufen, Plathauptmann zu Piacenza mit betto. Schwarzer, Hptm. v. Lattermann J. R. mit detto.
- Pragan von Cfech, Ul. v. Gfterhan J. R. mit Obl,
- Steger, Joseph, Ul. vom ob der enufischen Greng-Rord. Schlier, Ul. v. Raifer Frang J. R.
- Sonberger, Ul. v. E. H. Ludwig J. R.
- Roffirch, Bar., Sptm. v. Kaunis J. R. 🕚
- ровбаф, 3. v. betto.
- Davliged, F. v. Batonni J. R.
- Jovischich, Obl. v. vak. Wied = Runkel J. K.
- Chvalowsky, Ul. v. vak. Klopstein J. R.
- Reuhaus, Hptm. v. E. H. Franz Karl J. R.
- Borde, Sptm. v. Salins J. R.
- Dirquet, Sptm. v. L'Efpine J. R. mit Daj. Rar.

Brasseul, Sptm. v. L'Espine J. R.
Gaal, Johann, Ul. v. Wacquant J. R.
Golle &, Ul. v. Szluiner Grenz J. R.
Batyka, Obl. v. 2. Szekler Grenz J. R.
Schadenberg, Hotm. v. 2. Garn. Bat.
Aronusz, Hotm. v. detto.
Drenovacz, F. v. detto.
Jurics, Ul. v. 4. Garn. Bat.
Herrmann, Optm. v. 5. Garn. Bat.
Landi, F. v. detto.
Montanari, Ul. v. nied. öffreich. Grenz. Rordon.
Ruidanger, Ul. v. 4. Art. R.

### Quittirungen.

Muller von Fich tenberg, Obl. v. haugwig J. R. Dorry, Ul. v. Schneller Chev. Leg. Ride, Ul. v. E. H. Joseph Sus. Waguer, Frang, Spem. v. Ingenieurk mit Beibehaltung Det Kar.

### Berstorbene.

Pittoni, Bar., GM. v. Pensionsstand.
Markovich, Aloys, Obstl. v. detto.
Loos, Johann von, titl. Obstl. v. detto.
Makenroth, Karl, titl. Obstl. v. detto.
Makenroth, Karl, titl. Maj. v. detto.
Dettauer, Karl von, titl. Maj. v. detto.
Dappuß, Ferd., titl. Maj. v. detto.
Tartler, Barthol., titl. Maj. v. detto.
Eteinbügl, Optm. v. Art. Feldzeugamt.
Kömer, Ul. v. Savoyen Drag.
Deterfilka, 1. Kittm. v. Kosenberg Chev. Leg.
Morzin, Karl Graf, Ul. v. Kaiser Uhl.
Felber, Ul. v. 4. Art. Reg.
Drdagky, Ul. v. Feuerwerkskorps.
Ordagky, Ul. v. Feuerwerkskorps.
Aruffini, Obl. v. Pensionsstand.

Berbesserung im zwölften Hefte 1824.
Seite Zeile ftatt: lies:
378 12 von unten Wagner, Ul. v. L'Espine Wagner, Obl. v.
3. R. 3. Obl. bei Trapp E. D. Ludwig I.R.
3. R. befördere. quat. 3. Trapp I.R.
übersest.

# BELAGERUNG von BERBIR 1789.

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| , |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# Destreichische militarische

# 3 eits chrift.

3meites Seft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.



Redafteur: 3. B. Schele.

Wien, 1825.

Gebruckt bei Anton Straus.

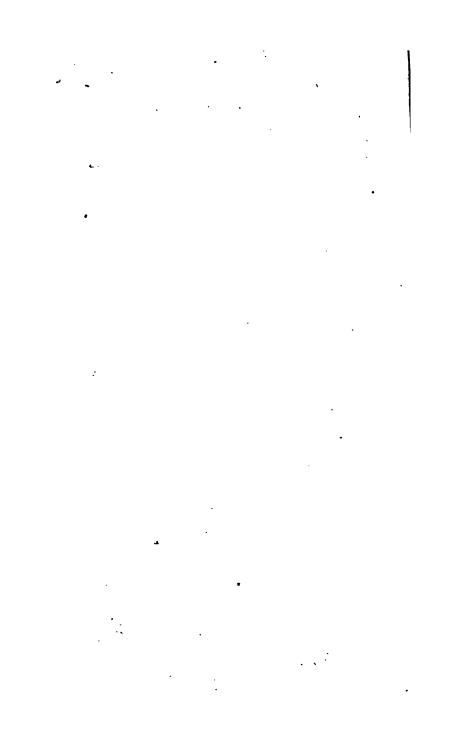

# Berzeichniß

### Der

# Titl. Berren Pranumeranten.

- Ge. Raiserliche Sobeit der Kronpring, Ergbergog Ferdinand.
- Ge. Raiferliche Sobeit Der Ergbergog Frang Rarl.
- Ge. Raiferliche Sobeit der Erzbergog Rarl, Generalfapitan Des Ronigreichs Bobmen, Feldmarfchall.
- Ge. Raiferliche Sobeit der Erzbergog Joseph, Palatin des Ronigs reichs Ungern, Feldmarfchall:
- Se. Raiferliche Sobeit der Ergherzog Johann, General der Ras vallerie, General. Geniedireftor.
- Se. Raiferliche Sobeit ber Ergbergog Ludwig, Feldgeugmeifter, General Artilleriedireftor.
- Se. Ronigliche Sobeit ber Ergherzog Ferdinand D'Efte, General ber Ravallerie, fommandirender General im Ronigreich Ungern.
- Se. Rönigliche Sobeit der Erzberzog Maximilian d'Efte, Belds ... geugmeifter.

Mfcle, Baron, G. M.

Abendroth, Dbl. von dem italienifden Befchell Departement.

Miterebeim, Spim. v. Raifer 3. R.; Prof. in der Reuffadter Mis

Unader , Sofrath beim f. f. Soffriegerath.

Artillerie R. Rr. 1. drei Eremplare, für Oberft hofmann; - Spim. Baader; - Obl. Baumann.

Artillerie R. Rr. 2. zwei Eremplare, für Ults. Brantem, - Bas

Artillerie R. Nr. 3. zwei Eremptare, barunter für Obfil. Benget Sontag v. Sonnenftein.

Artillerie R. Dr. 4. ein Gremplar.

Artillerie R. Rr. 5. swei Gremplare, barunter für Obl. Labr.

Artillerie . Schulen, jehn Gremplare.

Artillerie Beldzeugamt fünf Eremplare, für Major Juttner, hptm. Brunner; - Dbl. Olivenberg; - Oberzeugwarts
Schwarz, Leutl.

Artillerie, Garnisons, fieben Eremplare für Die Oberften Mager, Baron Rulmer; - Maj. Gallina; - Sptl. Müller, Sofmann, Pointner, Faltenberg.

Augustin, Baron, Oberft, Rommandant bes f. f. Feuerwerte:

Banffn, Graf, G. Dt.

Bellegarde, Beinrich Graf, Beldmaricall, Soffriegeratheprafitent.

Bender, Ul. vom bohmifchen Grengfordon.

Benffel, Baron, Plag: Major in Pefchiera.

Bianchi, Baron, F. M. L.

Boch, Maj., Stabs: und Garde: Muditor.

Bogdan, Baron, F. M. &.

Bombardiertorps zwei Eremplare, für Oberft Mannol, - Major Lindner.

Brandftatter, Major.

Breitewiefe , Obl. vom mahr. ichlef. Befchells und Remontirunges Devartement.

Breifeld : Chlumcganety, Frang Jofeph Baron, F. f. wirflicher Staatstangleirath.

Bubna, Graf, &. M. L. und fommandirender General in der Combardie.

Buttner, Sptm., Lotal : Direttor ber f. f. Feuergewehr : Fabrit . in Bien.

Call v. Rulmbach , Dbfil.

Chafteler, Marquis, &. 3. Mi., Stadts und Feftungstommandant au Benedig. "

Chavanne , Oberft.

Chevaurlegers R. Rr. 1. Raifer Frang, brei Exemplare, für Obfit. Graf Meraviglia; — Rittmftre. Bauer, Sattler.

Chevauplegers R. Rr. 2. Pring Sobengollern, ein Eremplar für Rittm. Gichinger.

Chevaurlegers R. Rr. 3. Graf D'Reilln, acht Eyemplare, für Mas jor Ludwig Graf Lige; — Rittmftrs. Ballarini, Graf Haller, Baron Schwarzenau, Graf Stürgth; — Oblit. Caballini v. Ehrenburg; — Ults. Graf D'Reilln, Graf Della Scala.

Chevaurlegers R. Rr. 4. Baron Bincent, vier Eremplare, für Dbft. Ritter v. Bohm, Maj. Baron Bueftoff; — Rittmfts. Pfeiffer v. Chrenftein, Baron D'Orb.

Chevaurlegers R. Rr. 5. Schneller, gebn Eremplare, für Dberft . Baron Bernhardt; — Obfil. Graf Stürgth; — Maj. Roffi; — Rittmfts. Graf Reffelftatt, Baron Sarthaufen, Stein, Graf Dezaffe, Lichtenftern, Stengel; — Obl. Jürft Brezenheim.

Chevaurlegers R. Rr. 6. Fürft Rofenberg, achtzehn Eremulare, für Obft. Rarboni; — Obst. Claudius; — Rittmite. Graf Gaisrud, Petersilfa, Graf Bedtwiß, Graf D'Umbly, Graf Rosenberg; — Obl. Unger, Ul. und R. Udj. Haberle; — Ults. Rumersberg, Rrapf, Zeppig, Baron Raiferstein, hild, Baron Bildburg, Marquis D'Udda, Jaudas; — Rad. Fecondo v. Früchtenthal.

Chevaurlegers R. Rr. 7. Graf Noftig, acht Exemplare, für Oberft. Graf Alberti; — Obfil, Re; — Maje. Appel, Graf Lamberg; — Rittm. Maffari; — Oblts. Graf Lamberg, Friefe, Chigola. Chriften, Optm., Rommandant der Karleburger Mont. Ofop.

Shriften , Spim. , Rommandant ber Rarisburger Mont. Diop. Rommiffion.

Cinifelli, Major, Feftungsfommandant ju Commachie.

Cfollich, Baron, G. M.

Chermat, Militar: Berpflegs-Udjunft.

Cjobel , Rittm.

Daun, Frang Graf, Major.

Dembicher, Soffriegsagent.

Dietrichftein, Grang Gurft , f. E. geheitner Rath.

Dietrichftein , Frang Graf.

Deagoner R. Rr. 1. E. g. Johann, feche Eremplave, für Oberft Sunftenau v. Schütgenthal; — Obfil. Baron Rumerefirch; — Obits. Grulich, Baron Kon, Emerich . — Ill. Szirman.

Dragoner R. Nr. 2. Rronpring von Baiern, dreigehn Exemplare, für Obfil. Graf Auersperg, Maj. Schmelzer; — Rittmfts. Bester, Genzik, Schärff, Marsouth, Graf Dobalth; — Obl. Graf Colloredo, Obl. Rechnunghführer Wagner; — Ults. Risffaludy, Rern, Romniger, Theophil Graf Coudenhoven.

Dragoner R. Nr. 4. G. B. Costana, fechs Exemplare, für Nittmfts. Rleindienft , Fragner , hentel ; — Obl. Müllner ; — Ults. Bresciant , Chmell .

Dragoner R. Nr. 5. Savonen, ein Cremplar, für Oberft Billata Edler von Billatburg.

Dragoner R. Nr. 6. Graf Rinsty, jehn Gremplate, für Oberkt Baron Wangen ju Genolded; — Rittmfts. Tomaffet, Sofe meifter, Tichebulg, Baron Schmidburg, Wallner; — Obl. und R. Udjutant Avemann; — Obl. Baron Saltenftein; — Ul. Du Baine.

Drever, Spitt. bei Gurft Cfterhagn Inf. R., angeftellt beim t.f. Soffriegerathe.

Dumenil, Militar-Berpflegs-Affiftent.

Edhardt, Chev., Dberft, General . Abjutant bei Gr. Majeftat bem Raifer.

Chrenberg, Obfil. v. Trapp Inf. R., Generalfommando: Abjustant in Bobmen.

Gidentron , Mai. , bei ber Mont. Dr. Romm. gu Prag.

Erna, Dberg, Direttor Ves f. f. Rriegsardivs.

Efdermann , Dbl., vom bobmifden Grengtarbon.

Efterhagy, Burft, &. 3. M., Rapitan ber tonigl. ung. abel. Leibgarde

Banfin, Graf, G. Dt.

Bellegarde, Seinrich Graf, Beldmaricall, Soffriegsrathsprafitent.

Bender, Ul. vom bobmifden Grengforden.

Benffel, Baron, Plag: Major in Pefchiera.

Biandi, Baron, &. DR. 2.

Bod, Maj. , Stabs: und Garde: Muditor.

Bogdan, Baron, &. M. 2.

Bombardiertorps zwei Eremplace, für Dberft Rannol, - Major Lindner.

Brandftatter , Major.

Breitewiefe , Obl. vom mabr. ichlef. Befchells und Remontirunges Dewartement.

Bretfeld : Chlumcjanety, Frang Joseph Baron, F. f. wirflicher Staatstangleirath.

Bubna, Graf, &. M. E. und fommandirender General in ter Combardie.

Buttner, Sptm., Lofal : Direftor ber f. f. Feuergewehr : Fabrif . in Bien.

Call v. Rulmbach, Obfil.

Chafteler, Marquis, & 3. M., Stadts und Feffungstommandant ju Benedig.

Chavanne, Oberft.

Chevaurlegers R. Rr. 1. Raifer Frang, brei Eremplare, für Obfit. Graf Meraviglia; — Rittmftrs. Bauer, Santler.

Chevaurlegers R. Rr. 2. Pring Sobengollern, ein Eremplar für Rittm. Gichinger.

Chevauptegers R. Nr. 3. Graf D'Reilly, acht Exemplare, für Masjor Ludwig Graf Tige; — Rittmftrs. Ballarini, Graf Saller, Baron Schwarzenau, Graf Stürgth; — Oblt. Caballini v. Chrenburg; — Ults. Graf D'Reilly, Graf Della Scala.

Chevaurlegers R. Rr. 4. Baron Bincent, vier Exemplare, für Obft. Ritter v. Bobm, Maj. Baron Buefthoff; — Rittmfts. Pfeiffer v. Chrenftein, Baron D'Orb.

Chevaurlegers R. Rr. 5. Schneller, gebn Eremplare, für Oberft . Baron Wernhardt; — Obfil. Graf Stürgth; — Maj. Roffi; — Rittmfts. Graf Reffeiftatt, Baron Sarthaufen, Stein, Graf Degaffe, Lichtenftern, Stengel; — Obil. Jurft Bregenbeim.

Chevaurlegers R. Rr. 6. Fürft Rofenberg, achtzehn Fremvlare, für Obft. Rarboni; — Obst. Claudius; — Rittmite. Graf Gaisrud, Petersilfa, Graf Bedtwiß, Graf D'Umbin, Graf Rosenberg; — Obl. Unger, Ul. und R. Udj. Haberle; — Ulite. Rumereberg, Rrapf, Beppig, Baron Raiserstein, hild, Baron Bildburg, Marquis D'Udda, Jaudas; — Rad. Fecondo v. Früchtenthal.

Chevaurlegers R. Rr. 7. Graf Noftig, acht Exemplare, für Oberft Graf Alberti; - Obfil, Re; - Maje. Uppel, Graf Lamberg; - Rittm. Maffari; - Obits. Graf Lamberg, Friefe, Chissola. Chriften, Optm., Rommandant der Karleburger Mont. Diop. Rommiffion.

Cinifelli, Major, Feftungsfommandant ju Commachie.

Cfollich, Baron, G. M.

Chermaf, Militar: Berpflegs: Udjuntt. Chobel, Rittm.

Daun, Frang Graf, Major.

Dembicher, Soffriegsagent.

Dietrichftein, Grang Gurft , f. E. geheimer Rath.

Dietrichftein , Grang Graf.

Dragoner R. Nr. 1. E. S. Johann, feche Gremplave, für Oberft Sunftenau v. Schügenthal; — Obfil. Baron Rumerefirch; — Obits. Grulich, Baron Kop, Emerich ! — Ill. Sirman.

Dragoner R. Rr. 2. Kronpring von Baiern, breigebu Etemplare, für Obfil. Graf Auersperg, Maj. Schmelger; — Rittinfts. Bester, Gengit, Schärff, Marsovsky, Graf Dobalsty; — Obl. Graf Colloredo, Obl. Rechnungsführer Wagner; — Ults. Risfaludy, Kern, Romniber, Theophil Graf Coudenboven.

Dragoner R. Rr. 4. G. B. Tostana, fechs Eremplare, für Rittmfts. Rleindienft , Fragner , hentel ; — Obl. Müllner ; — Ults. Bresciant , Chmell.

Dragoner R. Nr. 5. Savonen, ein Cremplar, für Oberft Billata Ebler von Billatburg.

Dragoner R. Nr. 6. Graf Rinety, jehn Eremplate, für Oberft Baron Wangen ju Genoldect; — Rittmfts. Lomaffet, hofe meifter, Tichebulg, Baron Schmidburg, Wallner; — Obl. und R. Ubjutant Avemann; — Obl. Baron Taltenftein; — Ul. Du Baine:

Drever , Spint. bei Gurft Efterhagn Inf. R., angeftellt beim t. f. Soffriegerathe.

Dumenil, Militar-Bernflegs-Mfiftent.

Edhardt, Chev., Dberft, General a Ubjutant bei Gr. Majeftat bem Raifer.

Chrenberg, Obfil. v. Trapp 3nf. R., Generalfommando. Abins tant in Bobmen.

Gidenfron , Mai. , bei ber Mont. Df. Romm. gu Prag.

Erna, Dberft, Direftor Ves f. f. Rriegsarchivs.

Efdermann , Dbl., vom bobmifchen Grengfardon.

Eperham, Burf, &. 3. M., Rapitan ber tonigl. ung. abel. Leibjarde

Fafching, Baron , G. M.

geuchtersleben, Baron , G. M. und Jeftungstommandant ju Brood in Slavonien.

Flefchner, Maj. v. Lattermann 3. R., Generaltommando . Ubjustant in Ungern.

Bolfeis , G. m.

Foreflier , Chev., Sptm.

Brifcherg, Rittm. , angeftellt im f. f. Rriegsardiv.

Frofch, Rittm., von der f. f. abeligen Arcieren . Leibgarde.

Burftenberg, Friedrich, Landgraf, Dbft.

Burftenmarther, Baron, &. M.

Barde, toniglich : ungrifde Leibs, brei Gremplare.

Sarnifond : Bataillon Mr. 1, swei Eremplare.

Detto Detto Mr. 4, ein Detto.

Gelbern , Maj.

Seneralquartiermeisterstab : Obersten Baron Rabovsky, Geppert; — Obsilts. Baron Maretich, Baron Lafos, Baron Blagoevich; — Majs. Janfovich, Baron Schön, Mahler; — Hotl. Reiche, Maurer, Stribanet, Baron Jeher, Pfanzelter, Wenzel v. Uffenberg; — Obits. v. Sar, Thoren, Herrmann.

3 ugetheilte.

Sptl. Rempen v. Wimpfen Inf. R.; - Baron Rreff; De Calgada; Rreupner, vom Penfionsftand; Obl. Graf Jugny von Bianchi 3. R.; - Fabnr. Doppeimer v. Penfionsftand.

Geppert, Baron, G. M.

Geramb, Baron, G. M.

Giulan, Ignah Graf, &. 3. M., Banus ber Ronigreiche Dalmatien, Rroatien und Slavonien, fommandirender General im Konigreich Bohmen.

Gorupp, Baron , F. M. L., Militarfommandant in Juprien.

Grammont, Baron, F. M. E., Feftungefommandant ju Peters

Grenge Infanterie Regiment Rr. 1. Liccaner, fünf Eremplare, für Mai. Liebrich; — Hptm. Polg; — Obl. Radoffavljevich; — Ul. Poppovich; — Regiments : Bibliothef.

Greng-J. R. Rr. 2. Ottochaner, brei Eremplare, für Oberfil. Bar. - Lagarich, - Sprim. Paunovich; - für die Regimente-Bibliothef.

Grenge 3. R. Rr. 3. Oguliner, ein Eremplar für Oberft Rutavina von Bidorgrad.

Greng. 3. R. Ar. 4. Sgluiner , fünf Eremplare; barunter für Obfil. Laborovich; - Maj. Rebracha; - Sptin. Jeremich; - F.

- Sreng-I. R. Nr. 8. Gradistaner, fünf Eremplare für Spim. Destoich; Obl. Radinovich; Fähnr. Mateljevich; Regis ments . Bibliothet 2.
- Greng: J. R. Nr. 9. Peterwardeiner, ein Er. für Oberft Cfollich, Greng: J. R. Nr. 10. Erstes Banal, dreigehn Eremplare für Obst. Nestor; — Mai. Bento; — Hptl. Weise, Szet, Bar. Dams brovta, Garces v. Garcias, Rustreba, Werbasz, Smugpa; — Obsts. Augustinovich, Rofnich; — F. Potorny, Stoissch.
- Greng. 3. R. Nr. 13. wallachifch : illyrifches, vier Gremplate für Oberft Mamulla v. Turtenfeld; Oberftl. Draffenovich; Maj. hermanny; bytm. Pavich.
- Greng:3. R. Mr. 14. erftes Ggefler, ein Eremplar,
- Greng: 3. R. Nr. 15. zweites Szefler, fünf Eremplare für Obft. Baron Purcell; - Obftl. Martini; - Mai, Petreß; - Sptl. Arbutina, Baron Rauber von Blantenftein.
- Greng:3 Rr. 16. erftes mallachifches, vier Eremplare, darunter für Sptm. Sodanovag.
- Greng:3. R. Mr. 17. sweites mallachifches, swei Eremplare.
- Gruner, Spim. von der Stockerauer Monturs : Dfonomie : Saupts fommiffion.

Hächt, &. M.

Sampel, Spim. v. Efterhagy 3. R.; Udjutant beim R. Inhaber.

Barting, Major vom 2. Wallachen Greng J. R., Generalfoms mando: Ubjutant in Siebenburgen.

Saugwig, Graf, G. M.

Saugwig, Baron, Mai., Landwehr : Batgillons , Rommandant v. E. S. Ludwig 3. R.

Saned, Obfil., Geftungefommandant ju Rufftein.

henner, Rittm. vom illyr. inneroftr. Befchell : und Remontirungs. Departement.

Berrmann, Maj.

Seffen . Somburg , Philipp Pring , &. M. E.

Bolgt, f. f. Rongipift und Revifor beim f. f. Buchers Revifiones amte ju Wien.

Bobenbrud, Baron, F. M. L., Rommandant bes oberften Schiff. amtes.

Sobenftein, Dbftl.

Bormanr , Baron , f. f. Sofrath und Siftoriograph.

Briantan, Major, Rommandant ju Caftelnuovo in Dalmatien.

Bummel , Dberft.

Sufaren R. Rr. 1. Raifer Frang, jehn Gremplare, für Oberft Les gedics; — Rittins. heinrich, hanovety, Graf Bethlen, Graf Gyulan, De Löhr; — Ults. Shabo, Bahunet, Neilreich, habb.

- Bularen R. Rr. 2. E. g. Joleph , frche Eremplare, für Oberft Graf Gerbelloni; Major Thatherr; Rittmfire. Rrauf, Schosbel; Obl. Mitis; Ul. Pigetti.
- Dufaren R. Rr. 3. E. H. Ferbinand, fechzehn Eremplare, für Oberft Fürft Auerfperg; Obfil. Babn; Majors Graf Ledochowsty, Otto; Rittmfirs. Rolosvary, Depat, Roth, Meinel, Babo, Wengel; Oblis, Graf Schaffgotiche, Graf Wimpfen, Lettinger; Utits. Graf Wallis, Baron Reifchach, Graf Clamm Gallas.
- Bufaren R. Rr. 4. Landgraf von heffen . Somburg, jehn Eremplare, für Major Baron Spannocchi; Rittmftre. Ignat Morvan, Wellimirovite, Albert Morvan, Gaueruger, Forfter; Obie. Geper, Bollnenfis, Liptan; Utl. Eröf.
- Bufaren R. Mr. 5. Ronig v. England, fünf Eremplare, für Rittmfirs. Chev. Cottvog, Sandor v. Sparmata, Grunner, Adjutant beim 2. R. Inbaber, Graf Radefin; Obl. Betwei.
- Bufaren R. Rr. 6. König von Burtemberg, fünfgebn Eremplare, für Obft. Jürft Reuf. Köftrig; Obft. Graf Schiel; Maj. hertelendi; Rittmftrs. Befenbaupt, Cfenp, Schach, Dubravan, Reuter; Obl. Udvarnoty, Leopold Graf Meraviglia, Graf Ralnoty; Ul. Bacfaf, Baron Bidmann, Baron Bobel, Rogma.
- Sufaren R. Rr. 7. Burft Liechtenftein, ein Gremplar für Obl. Baren Gramont.
- Dufaren R. Rr. 8. Baron Rienmaver, neun Gremplare für Oberft Lufinsty; Obfil. Baron Bonneburg; Major Dieler v. Bildftein; Airmftel. Rothmund v. Brombach, Sier relem, Baron Kienmaper, Graf Breuner, Wartich v. Bubna; Uit. Letbenau.
- hufaren R. Rr. 9. Baron Frimont , Deci Gremplare , für bie Rittmurs. Ratousto , Baxmann : — R. Bibliothet.
- Sufaren R. Ar. to. Beiedrich Bilbeim III., Ronig von Preugen. vierzehn Eremplare, barunter für Maj. Aufletta; - Airem. Briedrich Jürft Schmarzenberg.
- Dufaren A. Ar. 11. Sheller, dreigeba Gremplare, für Maj. Handl v. Linear; — Antemeft. Salmen, Jouba, Papu, podiminsty, Bellap, Arbhold, Bako Jicka; — Philo. Acumpraise, Rengel; — Ul. Bac. Spienni.
- Sulacen R. Dr. 22. Valatinal, breigebn Gremplare.
- Butter, Bitten., angeftellt im t. f. Kriegiardin.

المنطقيدة

-- aft Complex, für Offi. Texf Si m Colonia, Chlauset, Auspeimare. mid v. Islanderg, Pfigl.

- Jägerbataillon Rr. 1. brei Eremplare, für bie Sptl. Langen, Bas ron Podemils; Dbl. Baron Litienborn.
- Jägerbataillon Mr. 2. ein Eremplar für Maj. Baron Mylius.
- Jägerbataillon Rr. 7. drei Eremplare, für Sptm. Binnhofer; Dbl. Göbler; Ul. Förfter.
- Jägerbataillon Rr. 8. feche Gremplare, für die Sptl. Severus, Matif von Sigabonv, Dworgad v. Triebelfeld; — Obl. und Bat. Ubi. Punichert; — Ul. Sheth; — Radetenschule.
- Jagerbataillon Dr. g. fünf Gremplare.
- Jagerbataillon Rr. 10. givel Gremplare, für Major Lowetto; Sptm. Friedrich Graf Bellegarde.
- Jägerbataillon Rr. 11. ein Eremplar, für Obl. Sofmann.
- Jägerbataillon Rr. 12. vier Eremplare, für die Sptl. Rhonner, Leiffer, Rheinifch; - Ul. Baron Ronigebrunn.
- Jafardovefn, &. M.
- Bueffn, &. M.
- Infanterie R. Rr. 1. Raifer Frang, brei Gremplare, für Major Janda, Bucchern; Ul. Benber.
- Infanterie R. Mr. 2. Raifer Mlerander, ein Gremplar für Dbl. Mulid.
- Infanterie R. Rr. 3. E. S. Rarl, feche Eremplare, für die Spil. La Motte, Le Gros, Baron Drofte; — Ilte. Wagner, Ras rafief; — Regiments Bibliothef.
- Infanterie R. Ar. 4. Soch, und Deutschmeifter, fünf Eremplare, für Obfil. Baron Bober; Sptl. Bilg, Soffmann, Weiters, reither, Molmann.
- Infanterie R. Ar. 7. Baron Lattermann, feche Eremplare, für Obfil. Baron herbert; hptl. Reinhold, Udjutant beim Resgiments: Inhaber; Knopf; Obl. Waller; Fahnrs. Eroft, Blumenfron.
- Infanterie R. Rr. 8. G. g. Ludwig, brei Gremplare, für die Optl. Graf Stubid, Landwehr; Regiments : Bibliothet.
- Infanterie R. Nr. g. vafant Cjatoristn , zwei Gremplare, für Major Cfollich v. Lowensberg ; Spim. Baron Fichti.
- Infanterie R. Nr. 10. Graf Maggucchelli, acht Eremplare, für Oberft Baron Rebbach; Sptl. Malter, Tertor, Bain, Schulpe, Richter; Dbltd. Ban der Brugge, Schuba.
- Infanterie R. Rr. 11. G. S. Rainer, drei Eremplare, für die Sptl. Richter, Rarl Fürft Schwarzenberg; Obl. Broedl.
- Infanterie R. Rr. 12. Furft Alons Liechtenstein, eilf Gremplare, für Oberft Reifinger; Sptl. Smagalsky, Baron Rabenau, Stark, Werner, Rothe; Spim. Auditor Florian; Ults. Ullrich, Weeber, Carcano; Regiments : Bibliothef.
- Infanterie'R. Nr. 13. Baron Bimpffen , ein Eremplar für Oberfil. Graf Rhevenhüller.

- Infanterie R. Ar. 14. E. S. Rudolph, gehn Eremplar für Oberft Puteani; Major Graf Ludolf; Sptl. Baron Harich, Andrie, Baron Balbftätten, Schneider, Freischlag; Ults. Stradiot, Mepr; Fähnrich Opell.
- Infanterie R. Nr. 15. Baron Bach , zwei Eremplare , für Spim. Robl : Dbl. Ritichel.
- Infanterie R. Rr. 16. Marquis Lufignan, vier Eremplar, für Oberft Flette v. Flettenfeld; Major Magberg; Sptl. Mattei, Guotfinger.
- Infanterie R. Ar. 17. Fürft Reufi:Plauen, acht Eremplgre, für Oberft Rarg; Sptl. Bernt, Swietehln, Gubnl, Saud;— Ults. Brugnaf, Ertel; Regiments : Bibliothef.
- Infanterie R. Nr. 18. Graf Litienberg, fieben Gremplare, für die Hptl. Weber v. Treuenfels, Reichenbach, Rneisler, Modelfee; Obls. Umbofer, Beczwarowsty, Reg. Udj.; Ul. Wild.
- Infanterie R. Rr. 19, Pring Philipp Seffen & homburg, fünf Gremplare; barunter für Major Gerticzo; — Sptl. Balls brunn, Chev. Saen; — Obl. Bubert v. Steinburg.
- Infanterie R. Rr. 20. Graf Raunig, vier Gremplare, für Major Rimelin; — Hotm. Mändel; — Ul. Baron Broetta, Adjutant beim Regiments 3 Inbaber; — das dritte Bataillon.
- Infanterie R. Rr. 21. Graf Albert Giulan , ein Exemplar für Dbl. Bef.
- Infanterie R. Nr. 22. Pring Leopold beiber Sigilien, feche Gremplare, für Major Red v. Schwarzbach ; hotl. Richter, Peche, Grob; Obl. Genfried; Fabnr. Baron Rottenburg.
- Infanterie R. Rr. 23. Baron Greth , drei Eremplare , für Major Sacht; Spim. Donadeo , Wifiad.
- Infanterie R. Rr. 24. Baron Strauch , drei Eremplare, für Oberk Reumann ; Rajor Jager ; das dritte Bataillon.
- Infanterie R. Rr. 25. Baron Trapp , fünf Gremplare , für Oberft Gifcher; Majors Mederer v. Buthwehr, Lechner; Spim. Lantini; Ul. Baron Rauber.
- Infanterie R. Ar. 26. Bilbelm König der Riederlande, fechs Eremplare, fur die Majors Graf Thurn, Baron Adelftein; hptt. Bergollern, Diehl, Pennad; — Obl. Robringer, Reg. Adjutant.
- Infanterie R. Rr. 27, Marquis Chafteler, ein Gremplar für Dberftl. Graf Miftrugi.
- Sufanterie R. Rr. 28, Baron Rutidera, ein Gremplar für Spim.
  - . Actgog von Raffan , zwei Eremplare, für ... Sauer.

- Infanterie R. Rr. 30. Graf Rugent, brei Eremplare, für Oberfit. Münger ;. - Sptm. Graf Stadion ; - Die Regiments Bibliothef.
- Infanterie R. Nr. 31. Maximilian Jofeph, König von Baiern, vier Exemplare, für Oberfil. Saas; — Sptm. Wawret; — Ul. Appel; — Radet Stojanich v. Selin.
- Infanterie R. Rr. 32. Fürft Efterbagn, fünf Eremplare, für Oberft Papp be Bijotna; Obfil. Aubendunft; Major Piftorn;
   Hotm. Mihalovetn; Obl. Glavas.
- Infanterie R. Nr. 33. Baron Bafonni, swei Gremplare, für Masior Pfersmann; Bptm. Bogl.
- Infanterie R. Rr. 34. Pring Wied Runfel, zwei Gremplare, für Oberft Ghequier; Ill. Nicoledon.
- Infanterie R. Rr. 35. Baron herzogenberg, acht Eremplare, für Oberftl. Baron Bourguignon; Optim. Auditor Reichen, bach, Sptil. Bifcher, Wenrod; Oblit. Baron Lasberg, Schufter, Reg. Udjufant.
- Infanterie R. Rr. 36. Baron Palombini, funf Gremplare, für Oberft hartenthal; Oberftl. Baumann; Major Prochasses; Sptf. Schmiedl, Rrampert.
- Infanterie R. Rr. 37, Baron Mariaffn, ein Gremplare für die Regiments : Bibliothet.
- Infanterie R. Rr. 38. Graf Saugwiß, acht Eremplare, für Mas jor Pafenn v. Pilftätten; — Sptl. Corniani, Theifing, Sardagna; — Utle. Rovachevich, Lippert, Regnar; — Fähnr. Mittis.
- Infanterie R. Ar. 39. vafant Dufa, fechs Eremplare; barunter Dberft Graf Elg.
- Infanterie R. Nr. 40. Bergog von Burtemberg, fechs Eremplare, für Major D'Oberlin; Ul. Bodiczfa; Fähnr. Neuf; bas britte Bataillon brei Eremplare.
- Infanterie R. Nr. 41. Paron Watlet, ein Eremplar, für Obl. Mündel.
- Infanterie R. Nr. 42. Bergog von Wellington, brei Erempfare, für Obfil. Lauber v. Laubenberg; Major Mende v. Mende feld; Regiments · Bibliothef.
- Infanterie R. Nr., 43. Baron Geppert, zwei Eremplare , für Dberft Baron Benber ; Dbl. Sarbagna.
- Infanterie R. Ar. 44, Friedrich Graf Bellegarde, ein Eremplar für Spim. Birfchfelb.
- Infanterie R. R. 45. Bar. Maper, ein Eremplar, für Maj. Forni. Infanterie R. Nr. 47. vacant Rlopftein, zwei Eremplare; daruns ter für Hotm. Auditor guttel.
- Infanterie R. Rr. 48. Radivojevich , ein Gremplar für Spim. Radoffevich.

Banffn, Graf, G. D.

Bellegarde, Beinrich Graf, Beldmarical, Boffriegeratheprafitent.

Bender, Ul. vom bobmifchen Grengfordon.

Benffel, Baron, Dlag: Major in Defchiera.

Bianchi, Baron, F. M. 2.

Boch, Maj., Stabs: und Garde: Muditor.

Bogdan, Baron, F. DR. 2.

Bombardiertorps zwei Eremplare, für Oberft Manndl, - Major Lindner.

Brandftätter , Major.

Breitewiefe , Dbl. vom mabr. ichlef. Befchells und Remontirunges Departement.

Bretfeld : Chlumcganern, Frang Joseph Baron, F. f. wirflicher Staatetangleirath.

Bubna, Graf, A. M. E. und fommandirender General in ber Combardie.

Buttner, Sptm., Lofal Direttor der f. f. Feuergewehr : Fabrif . in Bien.

Call v. Rulmbach , Dbfil.

Chafteler, Marquis, & 3. M., Stadte und Feftungstommandant au Benedig.

Chavanne , Oberft.

Chevaurlegers R. Rr. 1. Raifer Frang, brei Eremplare, für Obfit. Graf Meraviglia; - Rittmftrs. Bauer, Sattler.

Chevaurlegers R. Rr. 2. Pring Sobengollern, ein Eremplar für Rittm. Gichinger.

Chevaurlegers R. Nr. 3. Graf D'Reilly, acht Exemplare, für Mas jor Ludwig Graf Lige; — Rittmftrs. Ballarini, Graf Haller, Baron Schwarzenau, Graf Stürgth; — Oblic Caballini v. Ehrenburg; — Ults. Graf D'Reilly, Graf Della Scala.

Chevaurlegers R. Rt. 4. Baron Bincent, vier Eremplare, für Obft. Ritter v. Bobm, Maj. Baron Wuesthoff; — Rittmft. Pfeiffer v. Chrenftein, Baron D'Orb.

Chevaurlegers R. Rr. 5. Schneller, gebn Eremplare, für Oberft .. Baron Bernhardt; — Dbftl. Graf Stürgth; — Maj. Roffi; — Ritimfts. Graf Reffelftatt, Baron Sarthaufen, Stein, Graf Degaffe, Lichtenftern, Stengel; — Dbl. Jurft Bregenheim.

Chevaurlegers R. Rr. 6. Fürft Rofenberg, achtzehn Fremvlare, für Obft. Rarboni; — Obst. Claudius; — Rittmfte. Graf Gaisrud, Petersilea, Graf Bedtwin, Graf D'Umbin, Graf Rosenberg; — Obs. Unger, Ul. und R. Udj. Saberte; — Ults. Rumersberg, Rrapf, Zeppig, Baron Raiserstein, hild, Baron Bildburg, Marquis D'Udda, Jaudas; — Rad. Fecondo v. Früchtenthal.

Der: ?::: S::: S:::: Denisia. Distriken: The Section .... Lemer - ----Interest in the same of the same District a service of the few of the service of the 12. Can 200 - 100 Fre Courts 1 mm north and and معنوا محاد بالمناب المراجعين المراجعين Imme . : - ---😁 عدر 😁 😁 Milita Laboration Laborate at the second of the second 

Inter got a mail - page

- 4== 1.

tichit; - Utite. Graf Sopos, Baron Schwigen, Bathem, Rropf.

Ruraffer R. Rr. 4. Kronpring Jerdinand, eilf Gremplare, fit Oberft Graf Clam: Martinig; — Obfilt. Marquis Comme riva; — Major Miller; — Rittmeifters Baron Cedentof, Magant, hollner; — Obl. Graf Tolomei; — Utits. hadd, Chraf Upponp, Graf Rolloweat; — Regiments-Bibliothet.

Rüraffier Regiment Rr. 5. Marquis Commariva, vier Eremplen, für die Rittm. Gardagna, Adjutant beim Regiments Juhaben, Wildauer: — Utits. Graf Efterbagy, Caballini.

Ruraffier Vi. Rr. 6. Graf Ballmoben, actgebn Eremplare, für Oberft Laitner; — Obitt. Graf Falleubann; — Majer Ber ron Drofte; — Rittinfts. Eigborn, Rechnungsführer; Bann filo, Mar, Graf Stadion, Sifcher, Graf Schaffgotfet; — Oblis. Briervarp, Bundsmann, Baron Rüpplin, Eben. Sammerle; — Utis. Sallavehin, Baron Bobel, Boinits, Bartian Ren.

Ritraffier R. Nr. 7. Pring Lothringen, vier Exemplare, für Oberk Baron Bolga; — Obfilt. Roch; — Major Lupin; — Radet Seif. Ritraffier R. Nr. 8. Groffürft Ronftantin, dreigebn Exemplare, für Oberft Fürft Windischgräß; — Rittmeisters Bobm, Graf Wallmoden, Mantenburg, Gomund Fürst Schwarzenberg, Abdopil: Oblits. Scheffer, Baron Gudenus, Graf Meraviglia, Baron Gynatten; — Utits. Graf Edling, Graf Fuchs, Graf Favriani.

Rury, Gol. v. Traubenfeld, G. M.

Rutidera, Baron, J. M. L., GeneraleAbjutant Seiner Majefit bes Raifers.

Rutidersfeld, Doffriegstangelift.

Vatour, Graf, G. M.

Lauer, Baron, &. M.

Vehmann, hofrath beim F. f. Boffriegerath.

Beibgarbe, tonigl. unger. adelige, brei Eremplare,

Peibinger, CM. 2R.

Primt, (8. 29.

Beiningen , Graf, G. M.

L'Gopine, Graf, &. Dr. 2.

Liechtenftein, Mone Burft, &. M. C.

Lotbringen, Pring, General ber Ravallerie, Rapitain ber E. L. et. fen flen abelichen Arcieren : Leibgarde.

Lutaffic, Major.

Macchio, Major, Rommandant bes fteirischen Militar , Greng-Rorbons.

- Geeng. A. Mr. &. Bradistaner, fünf Speumfare für Span. Olgtnich; — Obl. Radinovich ; — Tühnr. Mateljeutch ; — Regis mennis Bibliothef 2.
- Greng-3. A. Mir. g. Determerdeiner, ein Er. für Oberft Cfollich.
- Greng-J. B. Mr. 10. Erftes Bauel, dreigehn Eremplare für Obft. Rekur; — Mai. Bento; — hpti. Beif; Szet, Bar. Dambronka, Garces n. Gercias, Luftreba, Werbas; Smugpa; — Obits. Augustinevind, Kefnich; — F. Potoruy, Swific.
- Greng-3. R. Rr. 18. wallamijet : tilprijches, vier Erempiare für Oberst Mamulla v. Eurrenfeld; Oberstl. Draffenovich; Maj. Hermanny; Hotm. Pavich.
- Greng 3. R. Mr. 14. erftes Gjetier, ein Gremplar.
- Greng-3. M. Rr. 16. jweitet Szotler, fünf Eremplare für Doft. Baron Durcell; — Obfil. Martini; — Maj. Petreß; — Spil. Arburna, Baron Rauber von Blantenftein.
- Greng:3 Rr. 16. erfies wallachifches, vier Gremplare, darunter für Sptm. Sodanovag.
- Greng 3. R. 17. zweites wallachifches, zwei Gremplare.
- Gruner , Spin. von ber Stofferauer Monturs : Dlonomie . Daupt-

### 544t . G. D.

Sampel, Spim. n. Efterhajn J. R.; Abjutant beim R. Juhaber. Barting, Major vom 2. Ballachen Greng J. R., Generallams mando: Abjutant in Siebenburgen.

Saugwis, Staf, &. DR.

Sangwig, Baron, Maj., Landwehr : Bataillous : Rommandant v. E. S. Ludwig J. R.

Saped, Obfil., Seftungstommandant ju Rufftein.

Benner, Rittm. vom illyr. inneröftr. Befchell : und Remontirungs. Departement.

herrmann , Dai.

Selen . Somburg , Philipp Pring , &. DR. E.

Solgt, t. f. Rongipift und Revifor beim f. f. Bucher Revifiansamte ju Bien.

Sohenbrud, Baron, &. M. E., Rommandant bes oberften Soif.

Sobenkein, Doft.

Sormapr, Baron, f. f. Sofrath und Siftoriograph.

Briantan, Major, Rommandant gu Caftelnuovo in Dalmatien.

Summel , Dberft.

Sufaren R. Rr. 1. Raifer Frang, jehn Eremplare, für Dberft Sogebics; — Rittme. heinrich, hanoven, Graf Bethlen, Graf Gpulan, De Löpr; — Ults. Sjabo, Bahunet, Reitreich, hage. Fafding, Baron , G. M.

Reuchtersleben, Baron, G. D. und Jeftungsfommanbant ju Brood in Glavonien.

Blefchner, Maj. v. Lattermann 3. R., Generaltommando . Udius tant in Ungern.

Bolfeis , &. M.

Foreftier , Chev. , Sptm.

Brifchert, Rittm. , angeftellt im f. f. Rriegsardiv.

Grofd, Rittm., von der f. f. abeligen Arcieren . Leibgarde.

Burftenberg, Friedrich, Landgraf, Dbft.

Burftenmarther, Baron, &. M.

Barde, toniglich : ungrifche Leib., brei Gremplare.

Sarnifond . Bataillon Mr. 1, amei Gremplare. Detto

dette Mr. 4, ein Detto.

Belbetn , Mai.

Generalquartiermeifterftab : Oberften Baron Rabovsty, Geppert; -Dbftits. Baron Maretich , Baron Lafos, Baron Blagoevich ; -Dajs. Janfovich, Baron Schon, Mabler; - Sptl. Reiche, Maurer, Sfribanet, Baron Jeger , Pfangelter, Wengel v. Uffenberg; - Obite. v. Gar, Thoren, herrmann. Bugetheilte.

Sptl. Rempen v. Wimpfen Inf. R .: - Baron Rrefi; De Calsada: Rreupner, vom Venfioneftand: Dbl. Graf Juann von Bianchi 3. R.; - Fahnr. Dopheimer v. Penfionsftand.

Geppert, Baron, G. M.

Beramb, Baron, 3. 37.

Giulan , Janan Graf , &. 3. M., Banus ber Ronigreiche Dalmas tien , Rroatien und Slavonien , fommandirender General im Ronigreich Bobmen.

Gorupp , Baron , &. M. L., Militarfommanbant in Juprien.

Brammont, Baron, &. D. L., Feftungefommandant ju Determarbein.

GrengeInfanterie Regiment Rr. 1. Liccaner , fünf Eremplare, für Maj. Liebrich ; - Spim. Polg; - Dbl. Radoffavljevich ; - Ul. Poppovich ; - Regimente : Bibliothef.

Greng-3. R. Rr. 2. Ottochaner, drei Eremplare, für Oberfil. Bar. Lagarich, - Sytm. Paunovich; - für die Regiments. Bibliothef.

Grenge 3. R. Rr. 3. Sauliner, ein Eremplar für Oberft Rufavina von Bidovarad.

Grenge 3. R. Rr. 4. Sgluiner , fünf Eremplare; barunter für Dbft. Taborovich ; - Maj. Rebracha ; - Sptin. Jeremich ; - F. Marafovich.

- Sreng:3. R. Nr. 8. Grabistaner, fünf Eremplare für fptm. Distoich; Obl. Radinovich; Fahnr. Mateljevich; Regis ments . Bibliothet 2.
- Greng: J. R. Rr. 9. Peterwardeiner, ein Er. für Oberft Cfollich. Greng: J. R. Nr. 10. Erstes Banal, dreigehn Exemplare für Obst. Nestor; — Mai. Benko; — Hptl. Weiß, Szek, Bar. Dams brovka, Garces v. Garcias, Rustreba, Werbasz, Smugpa; — Obits. Augustinovich, Roknich; — F. Pokorny, Stoissch.
- Grenge J. R. Nr. 13. wallachifch : iUnrifches, vier Eremplate für Oberft Mamulla v. Turfenfeld; Oberftl. Draffenovich; Maj. hermann; Sptm. Pavich.
- Greng: 3. R. Mr. 14. erftes Ggefler, ein Eremplar.
- Grenge 3. R. Nr. 15. gweites Szeller, fünf Eremplare für Obft. Baron Purcell; - Obftl. Martini; - Maj, Petreß; - Sptl. Arbutina, Baron Rauber von Blantenftein.
- Greng:3 Nr. 16. erftes wallachifches, vier Eremplare, darunter für Spim. Sodanovas.
- Greng: 3. R. Nr. 17. zweites mallachifches, zwei Eremplare.
- Gruner, Spim. von der Stockerauer Monturs . Dtonomie . Baupts tommiffion.

Bächt, &. M.

Sampel, Spim. v. Efterhajy 3. R.; Ubjutant beim R. Inhaber.

Barting, Major vom 2. Wallachen Greng J. R., Generaltoms mando: Ubjutant in Siebenburgen.

Saugwig, Graf, G. M.

Saugmis, Baron, Mai., Landwehr : Bataillons : Rommandant v. G. S. Ludwig J. R.

Saned, Obftl., Geftungefommandant ju Rufftein.

Senner, Rittm. vom illyr. inneröftr. Befchell : und Remontirungs. Departement.

Berrmann, Maj.

Seffen . Somburg , Philipp Pring , &. M. E.

Bolgt, f. f. Rongipift und Revifor beim t. f. Bucher Revifions,

Sobenbrud, Baron, F. M. L., Rommandant bes oberften Schiff. amtes.

Sobenftein, Obfff.

Sormapr , Baron , f. f. Sofrath und Siftoriograph.

Briantan, Major, Rommandant ju Caftelnuovo in Dalmatien.

Bummel , Dberft.

Sufaren R. Nr. 1. Raifer Frang, gehn Eremplare, für Oberft Les gedics; — Rittms. heinrich, hanovern, Graf Bethlen, Graf Syulan, De Löpr; — Ults. Szabo, Bahunet, Neitreich, hagv.

- Sufaren R. Rt. 2. C. S. Jofeph , fecht Gremptare, für Oberft Genf Serbellom; — Rajor Thalberr; — Antrufirs. Arauf, Schobel; — Obl. Miris; — Ul. Przerti.
- Saiaren R. Rr. 3. E. S. Ferdenand, fechjebn Cremplare, für Oberft Furft Unerfperg; Obfil. Jahn; Majore Graf Ledochewsty, Deto; Aitunftel. Kolosvarn, Depat, Asth, Meinet, Jaho, Bengel; Oblis. Graf Schaffgotiche, Graf Bumpfen, Lettinger; Utitis. Graf Ballis, Burun Reifchach, Graf Clamm: Gallas.
- Sufaren R. Rr. 4. Landgraf von heffen : homburg, jehn Gremplare, für Major Baron Spannocche; — Aittmfreb. Ignach Mornan, Bellimirovich, Albert Morvan, Ganbrüger, Forfer; — Obis. Geper, Jollnenfich, Lipcan; — Utt. Eröf.
- Sufaren R. Re. 5. Rönig v. England, fünf Gremptare, für Aittuffes. Chev. Cottvöß, Sander v. Svarmata, Grunner, Idjutant beim 2. R. Inhaber, Graf Radenfy; — Obl. Hetyei.
- Sufaren R. Ar. 6. König von Burtemberg, fünfzehn Gremplare, für Obft. Jürft Reuf: Köftrig; Obftl. Graf Sahlat; Maj. hertelendi; Aitumftri. Betenbaupt, Cfeny, Schack, Dubravan, Renter; Obl. Udvarnoty, Leopold Graf Meruviglia, Graf Kalnoty; Ul. Bacfat, Haron Bidmann, Baron Jobel, Kopma.
- Sufaren A. Rr. 7. Burft Liechteuftein, ein Eremplar für Obl. Baron Gramant.
- Husaren A. Ar. 8. Saron Nienmayer, neun Cremplare für Oberk Lufinsch; Obfil. Baron Bonneburg; Major Diller v. Bildftein; Ainmftes. Aothmund v. Srombach, Sperelem, Baron Lienmayer, Graf Breuner, Wartich v. Subna; Ult. Letbenau.
- Sufaren R. Rr. 9. Saron Frimont , Drei Gremplare , für Die Rittmftrs. Rafoustn , Barmann ; — R. Bibliothet.
- hufaren R. Ar. to. Friedrich Bilbelm III., Ronig von Prenfen. vierzehn Gremplare, darunter für Mai. Aufletta; - Attem. Friedrich Jürft Schwarzenberg.
- Bufaren A. Ar. 11. Sheffer, dreigebn Gremplare, für Maj. Handl v. Tinvar; — Aittmens. Salmen, Jouba, Papp, Podivinsty, Bellan, Rebhold, Bako, Jicta; — Phils. Reimprecht, Ametyko, Krengel; — Ul. Bar. Spienni.
- Sularen R. Rr. 12. Palatinal, breigebn Eremplare.
- Sutter , Rittm. , angeftellt im t. f. Rriegsardiv.
- Jäger , Belbfriegstanzellift.
- Jäger S. Laifer Brang, act Enumplace, für Obfil. Graf Sis dingen, — Satt. Baren Calfordip, Chlanget, Rumpelmaier, h. Piffunkerg, Kfligt.

- Jägerbataillon Rr. 1. brei Eremplare, für bie Sptl. Langen, Baron Podewils; - Dbl. Baron Litlenborn.
- Jägerbataillon Rr. 2. ein Eremplar für Maj. Baron Mylius.
- Jägerbataillon Rr. 7. drei Eremplare, für Sptm. Winnhofer; Dbl. Göbler; Ul. Forfter.
- Jägerbataillon Rr. 8. feche Gremplare, für die Sptl. Severus, Matifi von Sigabonn, Dworzack v. Eriebelfeld; — Obl. und Bat. Udi. Punichert; — Ul. Sheth; — Radetenschule.
- Jagerbataillon Dr. 9. fünf Gremplare.
- Bagerbataillon Rr. 10. givel Gremplare, für Major Lowetto; Sprim. Friedrich Graf Bellegarde.
- Jagerbataillon Rr. 11. ein Eremplar, für Obl. Sofmann.
- Jägerbataillon Rr. 12. vier Eremplare, für die Sptl. Rhonner, Leiffer, Rheinifch; - Ul. Baron Ronigebrunn.
- Jafardovstn, &. M.
- Zueffn, G. M.
- Infanterie R. Dr. 1. Raifer Frang, brei Eremplare, für Major Janda, Bucchern; Ul. Benber.
- Infanterie R. Nr. 2, Raifer Alexander, ein Exemplar für Obl. Aulich. Infanterie R. Nr. 3. E. H. Rarl, feche Exemplare, für die Spil. La Motte, Le Gros, Baron Drofte; — Ults. Wagner, Ras
  - La Motte, Le Gros, Baron Drofte; Hits. Wagner, Ra-
- Infanterie R. Ar. 4. Soch, und Deutschmeifter, fünf Eremplare, für Obfil. Baron Bober; Sptl. Bilg, Soffmann, Weiters, reither, Molmann.
- Infanterie R. Ar. 7. Baron Lattermann, feche Exemplare, für Obfil. Baron herbert; Sptl. Reinhold, Udjutant beim Res gimentes Inhaber; Knopf; Obl. Waller; Fahnrs. Eroft, Blumenfron.
- Infanterie R. Rr. 8. G. S. Ludwig, drei Gremplare, für die Sptl. Graf Stubid, Landmehr; Regiments : Bibliothet.
- Infanterie R. Ar. g. vafant Chatoristn , zwei Gremplare, für Major Cfollich v. Lowensberg ; Sptm. Baron Fichtl.
- Infanterie R. Nr. 10. Graf Maggucchelli, acht Eremplare, für Oberft Baron Rebbach; Sptl. Malter, Errtor, Bain, Schulpe, Richter; Oblie. Ban der Brugge, Schuba.
- Infanterie R. Rr. 11. G. B. Rainer, drei Eremplare, für die Spil. Richter, Rarl Furft Schwargenberg; Obl. Broedl.
- Infanterie R. Nr. 12. Furft Alons Liechtenstein, eilf Gremplare, für Oberft Reifinger; Sptl. Smagalety, Baron Rabenau, Start, Berner, Rothe; Sptm. Auditor Florian; Ults. Uurich, Weeber, Carcano; Regiments Bibliothef.
- Infanterie R. Rr. 13. Baron Bimpffen , ein Eremplar für Oberftl. Graf Rhevenbuller.

- Infanterie R. Rr. 14. E. 5. Aubolph, gehn Eremplar fur Oberft Putcani; Major Graf Ludolf; Sptl. Baron Sarid, Andrie, Baron Waldftatten, Schneider, Freifchlag; Ults. Stradiot, Mepr; Sabnrich Opell.
- Infanterie R. Rr. 15. Baron Bad, swei Gremplare, für Spim. Robl; Dbl. Ritfchel.
- Infanterie R. Rr. 16. Marquis Lufignan, vier Eremplar, für Oberft Siette v. Flettenfeld; Major Magberg; Sytl. Mattei, Guolfinger.
- Infanterie R. Rr. 17. Fürft Reuß:Plauen, acht Gremplgre, für Oberft Rarg; Sptl. Bernt, Swietestin, Gubul, Saud; Ults. Brugnaf, Ertel; Regiments Bibliothet.
- Infanterie R. Rr. 18. Graf Lilienberg, fieben Gremplare, für die Sptl. Beber v. Treuenfels, Reichenbach, Rueisler, Modelfee; Obis. Umbofer, Becgmaromstn, Reg. Adj.; Ul. Bild.
- Infanterie R. Rt. 19, Pring Philipp Beffen . Somburg, fünf Eremplare ; darunter fur Major Gerticgn ; — Sptl. Balls brunn, Chev. Saen ; — Obl. Subert v. Steinburg.
- Infanterie R. Rr. 20. Graf Raunig, vier Gremplare, für Major Rimelin; — Spim. Mandel; — Ul. Baron Broetta, Adjutant beim Regiments 3nbaber; — bas dritte Bataillon.
- 3ufanterie R. Rr. 21. Graf Albert Giulan , ein Eremplar für Dbl. Seg.
- 3ufanterie R. Rr. 22. Pring Leopold beider Sigilien, feche Erems plare, für Major Red v. Schwarzbach; — Sptl. Richter, Peche, Grob; — Obl. Genfried; — Fabnr. Baron Rottenburg.
- Infanterie R. Rr. 23. Baron Greth , drei Eremplare , fur Major Sacht ; Sptm. Donadeo , Biffad.
- Infanterie R. Rr. 24. Baron Strauch , brei Gremplare, für Oberft Reumann ; Major Jager ; das dritte Bataillon.
- Infanterie R. Rr. 25. Baron Trapp , fünf Gremplare , für Oberft Fifcher; Majore Mederer v. Buthwehr, Lechner; Sorm. Tantini; Ul. Baron Rauber.
- Infanterie R. Rr. 26. Bilbelm Ronig der Riederlande, fechs Exemplare, für die Majors Graf Thurn, Baron Abelfein ;— Spit. Bergollern, Diehl, Pennad; Obl. Robringer, Reg. Abiutant.
- Infanterie R. Rr. 27, Marquis Chafteler, ein Gremplar für Dberfil. Graf Miftrugi.
- Infanterie R. Rr. 28, Baron Rutichera, ein Gremplar fur Spem. Beilebier.
- Infanterie R. Rr. 29. bergog von Raffau, zwei Eremplare, für Die Sptl. Den, Baron Sauer.

sBemeifene in Demittent. ben dermetare. 1907 et von Maner in ten in in in in eine eine bereiten in einemertere . Z. Baffer "Linken L'Berneriung of the large of the second Sellegaran -Elega, restrict contract contract Fee: : . === == ---<del>- ---</del> The same of the sa ---\_\_\_\_\_ ---PT 12--##-- · · · · ·- · · Service Control of Fici . · **i**-.: im auter-... : 3.3m · .

ing . Ing .

- Infanterie A. År. 49. Baron Langenau, drei und zwaizig Grensplare, für Oberft Wahrlich v. Bubna; Hvtl. Kraft, Colslard, Buchetich, Schluderer, Eiberger, Schwabe, Unton, —
  Lichtenstern, von der Landwehr; Oblits. Rentmeister, Ricke,
  Regiments: Udjutant; Ufls. Senfried, Schiller, Hillebrand,
  2006, Büttner, Ruschisfa, Mannlicher, Leuchmann, Magner; Fähnr. Passani, Baron Handel, Graf Bubna.
- Infanterie R. Av. 51. Baron Mecfern, fünf Eremplare, für Masjor Cronifter; Sptl. Rusca, Maner, Reuß; Gahnr. Vallitfef.
- Infanterie R. Nr. 52. E. S. Frang Rarl, fieben Eremplare, für Oberft Bober; Spitm. Alth; Obl. Grunwald; Utle. Molnar, Gullinger; Fähne, Raffovich, Lofe.
- Infanterie R. Rr. 53. vafant Siller, gebn Gremplare.
- Infanterie R. Nr. 54. Graf Galins, fechs Eremplare.
- Infanterie R. Rr. 56. vatant Bengel Colloredo, funf Gremplare; Darunter für die Hptl. Graf Castiglione, Gorg v. Zevtin; — Obl. Le Ban.
- Infanterie R. Nr. 57. Baron Minutillo, ein Eremplar fur Die Regiments-Bibliothet.
- Infanterie R. Nr. 58. Graf L'Espine, zwen Exemplare, für Die Spri. Ralliann, Gich.
- Infanterie R: Rr. 59. Grofbergog von Baben , brei Gremplare, für Die Sptl. Mener , Schulg, Nowen.
- Infanterie R. Rr. 60. Graf Ignat Giulan, vier Eremplare, für horm. Weiß von Finkenau; Oblis. Refler, Ede; utl. Regyelski).
- Infanterie R. Nr. 61. Graf Saint : Julien, zwei Eremplare, für bie Sptl. Richter, More.
- Infanterie R. Rr. 62. Baron Wacquant, fieben Eremplare, für Oberft Reinifch; Major Brenner; Sptl. Zallar, Lauber, Riffel; Fahnr. Beregevicgy.
- Infanterie R. Rr. 63. Baron Bianchi, drei Eremplare; barunter fur Sptm. Marquis Bacquehm ; das 3. Bataillon.
- Ingenieurstorps, fünigehn Eremplare, für Obfil. Erbenftein; Majors Baron Saufer, Rampniuller, Stregen, Sagenmuller, Dofa von Matfalva; Optil. Baur von Eiseneck, Beredi, Reni, Zitta, Braglia, Frang Rörber, Wolter; Obis. Rörber, Ferdinand; GeniesUrchiv.
- Ingenieur: Afademie, f. f., fieben Eremplare; darunter für Utl. Schindler; die Böglinge Neuwald, hönigstein, Dembinstn. Innerhofer, Mai., Prof. an der f. f. Neuftädter Militars Afademie. Invalidenhaus ju Wien, ein Eremplar. Infordingf, f. f. hofrath und oberfter Feldargt der Armee.

Rataftrals Bermeffung in Obers Oftreich, brei Eremplara, für Obt.
Pehel von Maner Inf. R.; - Utls. Saan von Deutschmeifter Inf. R., Schaffner von Mabbuchelli Inf. R.

Rataftral:Bermeffung in Mahren und Schleften, acht Eremplare. Rataftral:Bermeffung in Jurien, fleben Eremplare, für Major Conta, von St. Georger Grenz Inf. R.; — Hotl. Maret, von Bellegarde Inf. R.; Rainer, von Berzogenberg Inf. R.; Rielmann, von Leopold beider Sizilien; hillmayer; — Oblis. Gollich, vom Peterwarbeiner Gr. Inf. R.; Bartels.

Ravanagh : Ballvane, Baron, Oberftlieutenant vom Infanteries Regiment Baron Bacquant, Militar : Referent beim f. f. Hoffriegerath.

Rhevenbuller, Burft.

Riefewetter, hofrath beim f. T. hoffrlegerathe.

Rinety, Graf Inton, G. M., Brigadier und Feftunge: Romman.

Rinsfy , Graf Chriftian , G. M., Artillerie: Brigadier ju Pefth. Alebelsberg , Graf, F. M. L.

Rnifch , Rittmeifter von Schwarzenberg Uhlanen ; angeftellt beim f. f. Soffriegerath.

Rnorr v. Rofenroth, Major.

Roller, Baron, &. DR. 2.

Ropp von Muthemberg , G. M.

Rors. Oniver und Salpeter:Infpettor ju Reufohl.

Rosty , Oberlieutenant bei der Stoderauer Monturs-Saupt-Roms miffton.

Rrauß, Plag:Lieutenant ju Mailand.

Rropimnian, Oberft.

Runigl, Graf, S. Dr. beim Artillerie-Saupt-Beugamte.

Ruraffier Regiment Rr. 1. Raifer Frang, fechs Gremplare, für die Rittmeifter Binfler, Baumann, Chev. Geramb; — Utit. Lagar; — Bachtm. hummel, — Rabet Ban der Breting.

Ruraftier R. Rr. 2. E. H. Frang d'Efte, sechzehn Gremplare für Major Schmidl von Seeberg; — Ritimeisters Secz, Rraft v. Rräftenberg, Schönhals, Joseph Graf Meraviglia; — Oblts. Graf Stubenberg, Jedlicska, Ebenführer, Regimts. Abjutant, Brodtrager; — Ults. Reska, Rudolph Graf Mesraviglia, Paidly, Sauer, Graf Festetis; — Radet. Machte meister Teumern; — Regiments. Bibliothef.

Ruraffier R. Rr. 3. Pring Friedrich von Sachfen, achtebn Eremplare, für Oberft Graf Clarn; — Obsitis Graf Attems, Bar. Bechthold; — Major Frang; — Rittmfts. Nagel, Baron Rrefi. Poublet, Baron Stein; — Obits. Suschipfin, Reg. Ubjutant, Remethgegby, Weingarth, Baron Stipficg, Tuver Marian tfcif; - Utite. Graf Sonos, Baron Schwigen, Walheim, Rropf.

Rürassier R. Rr. 4. Kronpring Ferdinand, eilf Gremplare, für Oberft Graf Clam: Martinit; — Obsit. Marquis Sommas riva; — Major Miller; — Rittmeisters Baron Seckendorf, Nagant, Hollner; — Phl. Graf Lolomei; — Utits. Hadel, Graf Uppony, Graf Rollowrat; — Regiments: Bibliothef.

Ruraffier Regiment Nr. 5. Marquis Sommariva, vier Eremplare, für die Rittm. Sardagna, Adjutant beim Regimentse Inhaber, Wildquer; — Utits. Graf Efterbagy, Caballini.

Ruraffier R. Rr. 6. Graf Ballmoden, achtzebn Eremplare, für Oberft Laitner; — Obfile. Graf Falfenbann; — Major Barron Drofte; — Ritmits. Eigborn, Rechnungeführer; Baron Bilo, Mar, Graf Stadion, Fifcher, Graf Schaffigotiche; — Oblis. Fejervary, Bundsmann, Baron Rüpplin, Chev. Saymerle; — Utls. Szillaveffn, Baron Bobel, Boinits, Bartfay, Rern.

Rüraffier R. Rr. 7. Pring Lothringen, vier Eremplare, für Oberk Baron Bolga; — Obfilt. Roch; — Major Lupin; — Radet Seiff, Rüraffier R. Rr. 8. Großfürft Konstantin, dreigehn Eremplare, für Oberst Fürst Bindischgräß; — Rittmeisters Böhm, Graf Wallmoden, Blankenburg, Edmund Fürst Schwarzenberg, Reddonil; — Obits. Scheffer, Baron Gudenus, Graf Meraviglia, Baron Ennatten; — Utits. Graf Edling, Graf Fuchs, Graf Cavitani,

Rurg, Edl. v. Traubenfeld, S. M.

Rutichera, Baron, G. M. L., General, Abjutant Seiner Majeftat bes Raifers.

Rutichersfeld, Soffriegsfangelift.

Latour, Graf, S. M.

Lauer, Baron, G. M.

Lehmann, Sofrath beim f. f. Soffriegerath.

Leibgarde, fonigl. unger. adelige, drei Gremplare.

Leibinger, &. M.

Leimt, G. M.

Leiningen , Graf, G. M.

L'Espine, Graf, &. D. 2.

Liechtenftein, Mlone Gurft, &. M. E.

Lothringen, Pring, General der Ravallerie, Rapitain der f. f. ers fen adelichen Arcieren : Leibgarde.

Lufaffich , Major.

Macchio, Major, Rommandant bes fleirifchen Militar : Greng. . . Rorbons.

Mainoni , Sofrath beim f. f. Boffriegerath.

Mariaffn, Baron, &. DR. &.

Marsfeld, & M. L.

Mihaljevich , &. M.

Mitolin , Lieutenant.

Militien , Utl. beim Czaififten Batgillon.

Mineurstotps, ein Eremplar für Oberft Balougiere.

Minutillo, Baron , &. M. 2.

Morgin , Graf , G. M.

Mottoni, Militar. Berpflegs: Obervermalter.

Reipperg, Mbam Mibert Graf, &. D. E.

Reipperg, Rarl Graf, Groß-Prior des Johanniter:Ordens.

Reflinger, Oberft.

Reth , Bofrath beim f. f. Boffriegerath.

Roftig, Graf, &. M. E.

Rugent, Graf, &. DR. &.

Doms , Sofrath bei ber f. f. Polizeis und Cenfur-Bofftelle.

Piccard von Grünthal, &. M. E.

Dilat , Jofeph Unton , f. f. Soffefretar.

Pionierforps , drei Eremplare für Obfil. Birfer ; - Sauptl. Felfc, Swieteczty.

Dlep, Baron, G. MR.

Dollinger, Sofrath beim f. f. Soffriegerath.

Pontoniers Bataillon, drei Eremplare; darunter für bie Oblis. Siller, Sippel.

Radegin, Graf, &. Dr. 2.

Radivojevic, F. M. E., fommandirender General ju Agram.

Radoffevic, Baron, W. M., Soffriegerath.

Regeleberg, Major, Rommandant des Wiener Militar : Erans, ports : Sammelhaufes.

Reinhardt , &. M. &.

Reifchach , Baron , G. M.

Renner, Oberftlieutenant, angestellt im f. f. Rriegsardiv.

Richter , 3ofeph , &. M.

Richter , Leonhard , Dberft.

Ridauer , Sauptmann vom niederöffreichifden Grengforbon.

Riebel , &. M.

Rippte, Baron, Oberft, Rommandant der Prager Mont. Ston. Rommiffion.

Ribrig , Dberft.

Roll , Obertientenant beim Desjobegner Militar . Beftutt.

Roll , Dberft , Stadtfommandant ju Eger.

Romberg , Dberft.

Rofenberg, Fürft , General ber Ravallerie , Softriegstath.

Rofenfrang, Sauptmann.

Rosner , Sofrath beim t. t. Softriegsrath.

Rothfird, Frang Baron, Sauptmann.

Rouffeau d'happoncourt, Chev., S. DR.

Rueber , S. D. , Beftungstommandant ju Legnago.

Rütgers , Dberftlieutenant , Rommandant bes mabrifch - fchlofifchen Militar : Grengfordons.

Ruft , Major.

Sachlen : Coburg , Pring , &. Dr. 2.

Sagburg , Dberft , Feftungsfommandant ju Palmanuova.

Sappeursforps , brei Eremplare , für Dberft Grantifchet; - De jor Bolga ; - Spim. Schulg v. Sternwald.

Sartori, f. f. Gubernial's Sefretar und Borfteber des f. f. Bil. der: Revifions: Umtes in Bien.

Sartorius, f. f. Soffriegs , Sefretar und Expedits , Director.

Schäffer, G. Dr.

Scharlach, G. M.

Scheibler, Baron , G. DR.

Schell, Baron, Sauptmann vom Raifer Jager : Regiment ; Abjus tant bei Gr. faiferl. Bobeit bem E. g. Johann.

Scherer, Sauftmann von Raifer 3. R.; angeftellt bei ber Ratas. ftral : Bermeffung.

Schlechta, Baron, Dlag . Dberftlieutenant in Bien.

Schlotheim , Graf , S. M.

Schmelgenbarth , Ul. von der f. f. Trabanten : Leibgarde.

Schmelgern v. Bildmansegg, Baron, G. M., Jeftungstommans bant ju Jofephfiadt.

Schmerling , Dberlieutenant.

Somidt , Major.

Schneller, &. M. E., fommandirender General im Banat.

Schonborn, Graf, Dberftlieutenant.

Schonborn, Graf , Ritemeifter.

Schröer, Major, Rommandant bes Militar, Geftuttes gu Radans in Der Bufowina.

Soming, Sauptmann, Marine:Rommando: Udjutant.

Schulenburg , Graf , tonigl. fachf. Befandrer.

Soufteth , Baron , F. M. L., tommandirender General in Sieben burgen.

Geblnicgen, Graf, Prafibent ber f. F. Polizeis und Cenfurshofftelle.

Geilern, Graf , f. t. tvirflicher geheimer Rath.

Seig, Major von E. S. Rudolph J. R.; Ronftription's Direttot in Bareich ab und unter der Enns.

Settele, Major.

Sommariva, Marquis, General ber Ravallerie, fommanbirender General in Oftreich ob und unter ber Enns.

Sommerfeld, Dberft.

Steinmann, 3. M.

Stipficg, Baron, General der Ravalletie, Bige : Prafibent Des 1. 1. Soffriegerathes.

Strauch, Baron, &. M. L., Soffriegerath.

Stutterheim , Baron , &. M. E., Soffriegerath.

Swinburne, Baron, G. Mt., Stadtfommandant gu Mailand. Szentes, Major.

Taris, Baron, G. M.

Thom , Rittmeifter.

Thus, Oberlieutenant beim Mesgobegper Militar: Beffult.

Lielte , Sauptmann , Bibliothetar im f. f. Rriegsardiv , Cenfor.

Lige , Graf , Oberft von Gachfen:Coburg Uhlanen. Reg. ; Dienfts fummerer bei Gr. faif. Sobeit dem Rronpringen.

Löpfer, Major von Geppert 3. R., Ronffriptions, Direftor in der Lombardie.

Lomafich , Baron , &. M. L. , Civils und Militar: Gouverneur in Dalmatien.

Tomlianovich , Sauptmann.

Erad, Baron, Dberftlieutenant.

Erapp, Baron, G. M.

Ereville , Baron , Sauptmann.

Uhlanen R. Ar. 1. Bergog von Sachlen:Cobutg, neun Eremplare, für Oberft Pring Hohenzollern; — Obfil. Pring Öttingen; — Maj. Balla; — Oblits. Baron Gubenus, Eisenbach, Rampelt; — Utits. Graf Wiban, Rorb; — Regiments: Bibliothet.

Ublanen R. Rr. 2. Fürft Schwarzenberg, fiebzehn Eremplare, für Oberft Chev. Germain; — Major Zezernigen; — Rittmeifter Baron Galen, Baron Pergler v. Perglas, Baron Steindl, Philipp Graf Schönborn, Pring Salm. Salm; — Oblis. Rrefig Graf Reffelrode, Graf Berberftein, Graf Ledochowski, Graf Waffenberg; — Utits. Marquis Trotti, Friedrich Graf Schön, born, Eraf Waldftein, Graf Pergen, Ubsbabs.

Uhlanen R. Nr. 3. E. S. Rarl, eilf Eremplare, für Oberft Baron Rreft v. Rreffenstein; — Rittmfte. Graf Elb, Graf Teuerftein, Baron Ubeln v. Siegburg, Graf Debfoure; — Obits. Batty,

Rif; - Utite. Baron Buirette, Domaslaveln, Graf Aponyi, Baron Spberg , Graf Bichn.

Uhlanen R. Nr. 4, Raifer Frang, swolf Exemplare für Oberk Graf Wratislam; — Obfil. Graf Wonna; — Major Bollern; — Rittmfts. Graf Buchs, Wewera, Ottinger, Rarl Fürft Liechtenftein, Graf Ugarte; — Oblits. Feeder, Regiments-Adjutant; Pospischit; — Ults. Baron Orcay, Baron Bobel.

Becfen , Braf , 3. M. 2.

Binczetich, Dberlieutenant.

Bolnhale, Saupemann von Langenau Inf. R., angeftellt beim . f. f. hoftriegerathe.

BBait, Dberlieutenant bei ber t. f. adeligen Arcieren : Leibgarde. BBaloftein, Graf, G. M.

Baponer, Dberftlieutenant, angeftellt beim f. f. Soffriegerathe. Bedbeder, Bofrath beim f. f. Soffriegerathe.

Beigl, Oberlieutenant beim Militar. Bubrmefens. Rorps.

Beigl , Felbfriegsfangelift.

Beinbauer, Major.

Beifi, &. M. E., Feftungefommandant ju Romorn.

Beigenwolf, Graf, &. D. L.; Militar - Rommandant in Obers Bfreich.

Welling, Baron, Sauptmann.

Wieland, Baron, G. M.

Biefer, Bauptmann.

Bilczef, Graf, G. M.; Präsidenten:Stellvertreter beim Judicium delegatum militare mixtum.

Bimmer , Major ; Rommandant des bobmifden Militar-Beidells und Rimontirungs-Departement.

Bimmer , Ul. beim Desgobegner Militar, Seftutt.

Bimpffen, Baron, F. M. L., Chef des Generalquartiermeiferfabes, Brede, Baron, F. M. L.

Burtemberg , Bergog von , Feldmaricall.

Xivfovics, Oberft, Rommandant des Czaififten-Bataillons.

Biglansfi, Maj. beim Milit. Fuhrm. Rorps.

(Die Fortfegung folgt in einem ber nachften Befte.)

Feldzug des k. k. kroatisch = flavonischen Korps, und der Hauptarmee im Jahre 1789 gegen die Türken,

unter den Befehlen des kais, königl. Feldmarschalls Gideon Freiherrn von Loudon.

Rach den Originalquellen.

## 3weiter Ubichnitt.

Mit bem Plane des Gefechtes bei De habid.

- Dem FM. Graf habit wird das Rommando über die Bauptarmee, in Syrmien und im Banate, übertragen. Eintheilung und Stellung derfelben am 15. April. Der Feldmarschall führt am Ende des Monats Mai den größeren Theil der Hauptarmee aus Syrmien nach Weißtirchen. Sie wird in der Mitte des Julimonats mit 17 Bataillons verstärkt. Bertheidigungs-Maßregeln längs der Donau im Banate. Borläufige Disposition vom 22. Juli zur Belagerung von Belegrad.
- FM. Loudon übernimmt das Kommando der Sanptate mee. Er fest die Truppen von Alt . Gradista im Anfange Augusts nach Mitrovit in Bewegung, und trifft am 17, in Beißtirchen ein. Borfalle im Meshadia. Thale im Augustmonat. F3M. Elexfapt schlägt die Türken am 28. bei Mehadia. FM. Loudon vereiniget hierauf die Sauptarmee am 11. September bei Banovcze, und ertheilet den Befehl zum Übergange der Save bei Oftruschnitza. —

Die Ausbehnung der Winterquartiere der Sauptarmee, die Beschaffenheit ber Stellung zwischen Be-

rania und Gemlin, und mas ju ihrer Befegung bort vereiniget mar, murde icon ermabnt. - Muf ben Baffenstillstand gestütt, ber obne einen formlichen Bertrag eingehalten murte, befahl der Raifer, den Truppen volle Rube ju gonnen, fie aus ben ungefunden Baraten bei Gemlin und Berania zu gieben , und überbaupt nur ben unumganglich notbigen Dienft zu be= ftreiten. Much hatten fich wirklich alle turkifden Abtheis lungen in bas Innere Gerbiens, nach Miffa, und in bie rudwartigen feften Plate gezogen. In Belgrad fogar blieben kaum 7000 Mann. 216dn Bafcha, ber Geraftier, wünfcte, ober ichien wenigstens die Unterbandlung über ben Ubichluß eines Waffenftillftandes gegen gebntagige- Auffunbigung , in bie Lange ju gieben. Er begab fich von Belgrad nach Leskofcze (bei Miffa), und verkehrte von bort barüber mit dem Ben. b. Rav. Graf Rinsky nach Peterwarbein. - Erft am 12. Mark langte Ubby. Bafchas Berficherung an , baß er bie genaue Ginhaltung ber Baffenruhe feinen unter-'gebroneten Befehlehabern auftragen werbe. Indeffen hatten bereits am 21. Janner die Turten eines Treubruches fich fouldig gemacht. Bierhundert berfelben aus Belgrad, nahmen ju Branich eine aus 13 Mann be-Aftebende Patrulle bes ferbifchen Freikorps gefangen, führten fie im Triumphe nach Belgrad , und marfen fie in ben Rerter. Bei ben bestimmten Befehlen bes Raifers, ben Baffenstillstand fo lange als thuntich ju benüben, fonnte man diefe Bewaltthatigfeit burch feine abnliche vergelten. Much fand außer biefem Borfall fein anderer mehr fatt, ber es erfordert hatte, bas Befde: bene in jedem Falle mit Ernft zu erwiedern.

Die Beforgniffe bes Kommandirenden maren ba-

gegen mittlerweile von einem Übel in Unspruch genommen, gegen welches keine Sorgfalt, kein Mittel, nichts als die Zeit, Einhalt erzeugte. Die Armee schwand burch Krankheiten und Sterblichkeit. In fünfzehn Tagen (vom 1. bis 15. Janner) find in den nache ften Armee : Spitalern von 6802 Kranken 803 genesen, 801 Mann gestorben; und seit dem Übergange der strengsten Kälte zu einer gelinden, feuchten Witterung (am 8. Februar) mehrten sich die Krankheiten noch.

Bu biefer Beit, am 24. Rebruar, übertrug ber Raifer bas Rommando ber zwifden Gyrmien und bem Banat versammelten Sauptarmee, bem Rriege= prafidenten &D. Graf Sabit, intem &D. Graf Lacy , gefdmachter Wefundheit megen , basfelbe nicht fortführen konnte. Wenige Tage barauf (am 27. Rebruar) bestimmte ber Raifer ben 15. Upril gur engeren Bereinigung der Sauvtarmee fomobl, als aller übrisgen Rorps. - In Gemagheit beffen ertheilte ber neue Rommandirende unverweilt, von Wien aus, bie nothigen Beifungen an ben Ben. b. Rav. Graf Rineln nach Determarbein. Doch mar es bes Raifers Bille, bie Baffenrube auch über ben Uprilmonat auszubehnen. Man bedurfte Beit jur Erholung ber Armee, jur Aufbäufung der Magagine, und wollte überdieß durch ben Unicein einer unthatigen Stellung, Die Turfen verleiten, ihre Sauptmacht an die untere Donau gu gieben.

Um 15. Upril war die Sauptarmee enger vereis niget. Sie bestand in Syrmien und im Banate aus 49 Bataillons, 15 Kompagnien, und 79 Schwadrosnen, und zählte in Allem 53,417 Mann, worunter 10,436 Reiter.

Sement des Serent Stammente des meinementes des serent des serent de la commente del commente del commente de la commente del comme

Distriction of the control of the co



378 M V



Zebes Bataillon mar mit einer fechspfündigen, und zwei breipfündigen Kanonen ausgeruftet. Für die ganze Armee waren übrigens noch :



Der FM. Graf Habik verließ Wien am 27. Upril, und übernahm am 4. Mai zu Futak das Kommando der Urmee. —

Die Nadrichten, welche ber Kaifer in diesem 210= genblice über den Operationsplan der verbundeten Urmee empfing, flimmten nicht mit feiner Unficht. Die Ruffen wollten nämlich fich fo tief an die Donau abmarte balten, bag ibre Berbindung mit bem galigifchen Urmeekorps aufgeboben wurde. hierburch ging auch bie Möglichkeit verloren, durch dieses Korps das schwade in Giebenburgen zu unterftuten. - Gine Bemegung ber hauptarmee aus Onrmien in bas Banat, um von bieraus ben entblößten Dunkten auf bem linten Flügel naber gu fenn, mar nun unerläglich. - Much bie Rundichaftenachrichten, die icon fruber über die Befdluffe bes Divans eingegangen maren, forberten Magregeln diefer Urt. Die Pforte befahl bringend, daß Gerastier Abby Bafcha bei Diffa ein Beer von 70,000 Mann versammle, um, wenn er eine Abtheilung, unter Ali Bafca, über Widdin nach Mehadia entfendet haben murde, mit bem Refte nach Belgrad vorzugeben. Der Groß = Begier aber follte perfonlich ein turti= fches Beer gegen die verbundete Urmee an tie untere Donau in Bewegung fetten. - Alle biefe Umftande bewogen den Raifer, am 2. Mai icon, ju befehlen, baf ber Rommandirende unverzüglich die Donau zwischen Gemlin und Alt Drfoma nur leicht ju befegen, bie übrigen verwendbaren Truppen aber bei Raranfebes gu vereinigen habe. - Bon bier konnte man bas Banat behaupten, und Giebenburgen unterftugen; über Dehadia hervorbrechen, ober burch ben Pag bes eifernen Thores gegen Sateg entfenden.

Der &M. Graf Sabit entwarf bemnach am 8. Mai

ju bieser Stellung die erforderlichen Befehle. — In den Verschanzungen bei Semlin und Berania, zu Szurczin und Jakoba sollten 8 Bataillons und 16 Schwadronen; zu Zabresch aber das serbische Freikorps, mit 2 Bataillons und 1 Schwadron verbleiben. — Im Banat wurden zur Deckung von Jabuka, Pancsova, Kubin und Uspalanka 6 Bataillons und 20 Schwadronen, dann zur Besetzung der Strecke zwischen Moldawa, Auppanet und Mehadia 4 Bataillons zurückgelassen. — Indem nunmehr das Armeekorps in Syrmien aus:

26 Bataillons, 53 Schwadronen; jenes im Banate aus 28 " " 44 " " \*) bestand; konnten aus Sprimien

; und aus bem Banate 36 16 nach Raranfebes rucken. 18 24 - Die Truppenbewegungen im Banate einzuleiten, blieb bem RBM. Clerfant überlaffen. Gie follten sobald als moglich zu vollziehen fenn. - Die aus Onrmien nach Raransebes bestimmten Truppen wollte ber Feldmarfchall bis jum 20. Mai in einem Lager bei Oppova vereinen, und bann ihre weitere Bemegung anbefehlen. - OM. Magbeburg ließ augenblicklich die Schiffbrucke bei Bellegisch über die Donan schlagen; OM. Mikovini ben Damm nach Oppova verbeffern. Unter ber Leitung bes GM. Bebenter murben

<sup>\*)</sup> Seit der Truppen = Gintheilung am 15. April wurde dasselbe nämlich noch mit dem dritten Bataillon Rieklas Efterhazy, zwei Bataillons Karoly und zwei Bataillons Stein, und drei Kürasser-Regimentern: Kavanagh, Anspach und Harrach, jedes zu 6 Schwadronen, verstärkt. Es waren 3800 Mann zu Fuß, und 2300 Reiter.

burch bie Offiziere bes General: Quartiermeister: Stasbes die Kolonnenwege rekognoszirt, und für beren Serftellung gesorgt. — Die Bewegung der Truppen bes gann am 14. Mai; am 20. hatten die letten Abtheilungen die Donau überschritten. Das Hauptquartier, welches am 17. von Futak aufgebrochen, langte gleichsfalls am 20. in Oppova an.

Schon am 21. Mai murbe die Bewegung nach 28 eißtirchen in funf Rolonnen fortgefest. - Die Lette derfelben brach am 25. aus dem Lager bei Oppova auf, und ruckte am 31. in jenes bei Beife firchen, wo die erfteren Abtheilungen am 25., 26., 27. und 29. angekommen maren. Bon benen im Banate in Bewegung gefetten Truppen ruckten 2 Bataillons Raroly, und 8 Schwadronen Burmfer Sufaren gleichfalls in bas Lager. - Der Kommandirende mar ber Meinung, baß es binlanglich fen, nur bie aus bem Banate nach Raranfebes bestimmten Ubtheilungen bafelbst zu versammeln; bie aus Onrmien jeboch im lager bei Beiffirchen ju belaffen. Siedurch mar die Berpflegung fammtlicher, im Banate aufgestellten Eruppen mefentlich erleichtert, und von Beifflirchen eine entscheidende Bewegung burch die Illmaß, gegen Dehabia, moglich. Der Kaifer genehmigte icon am 17. Mai biefen Untrag bes Feldmarfchalls, und über-Jieß alle ferneren Unftalten jur Stellung ber Urmee im Banate, wie es bie Umftande verlangen follten, feiner Ginficht. Demnach murbe bie Bewegung ber bei Beifflirchen angelangten Truppen nicht mehr fortgefest, und die Sauptarmee, bei welcher burch die lete ten Mariche, und burch mehrere von bem Raifer am 26. Dai genehmigte Beforberungen, eine neue Gintheilung erfolgen mußte, auf folgende Urt geordnet.

## Eintheilung

ber f. E. Sauptarmee unter ben Befehlen bes &M. Grafen Sabit, am 1. Juni 1789.

Im Sauptquartiere befanden fich: FM. Pellegrini, General-Genie-Direktor, mit bem Gen. Mit oviny;
— F3M. Jos. Colloredo, Artillerie-Direktor, mit bem F3M. Nouvron und bem GM. Thurn;
— GM. Behenter, als General - Quartiermeister;
— GM. Genenne, als Berpflegs - Inspektor.

| Sat. Selle il it , als Beipftells : Dufpettot. |                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Rommand.                                       | Divisionate                                         | Brigadier                                                                                   | Regimenter oder 200 11 20 Uufstellung Rataillons R & & D                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 9                                                   | GM.<br>Vecfen                                                                               | Deutsch Banater . 2 —                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belbjeugmeifter Clerfapt                       | &me. Reiety &me. garrach &me. Colloredo &me. Wallie | beim, fen.                                                                                  | Ranglois Inf 2 — — Reisth » 2 — — Eerzh » 2 — — Unspach Kür — 6 Niel. Esterbazh Inf. 3 — — Der Vins » 3 — — Greck Eostana (Sees) » — 4 — Durlach » 2 — — Würtemberg Drag. — 6 Erdödy Hus — 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                     | l<br>1                                                                                      | Sarrach Kür                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                |                                                     | a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a | Ravanagh Rür — 6 Bei Pancsova  E. H. Franz , — 6  Artillerie — —  Summe 26 16 42                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Beiffirchen liegt am Fuße jener Gochflache, bie bei Kruficza beginnt, und fich zwischen bem Nera und Karafch-Fluffe fauft verbreitet. Beinabe eine Stun-

Sange Summe . 54 19 97

Artillerie .

de von dem rechten Rera : Ufer entfernt, fallt biese Sochstäche steil ab, und begrenzt so die Ebene des langen Thales, in welchem für große Heereskörper Lagerungen möglich sind. Die nunmehr hier angelangten Truppen standen in mehreren Treffen vorwärts Beißfirchen, in der Richtung zwischen Bracsegan und Rufch. — In den ersten Ruhetagen wurden die Bege in jenen Richtungen verbeffert, auf welchen das lagernde Korps zunächst bewegt werden konnte: von Beißkirchen nach Karansebes; von Karansebes bis Mehadia; und von Weißkirchen durch die Ulmaß gerade dahin \*). Uuch die Lagerpläße wurden bestimmt:

Über Petrovacz (bei Lipsky Greovacz) Gorusja an der Rarafch; Röllnik im Berzawas Thale, und Prebulam Bogonicz, also in fünf Märschen, konnte man nach Raran sebes gelangen.— Bon hier war die Bewegung in das Lager zwischen Glatina und Illova, auf die Gebirge zwischen Könisch und Ruska, und über die Höhe, vorwärts Teregova, also in vier Märschen, nach Mehadia möglich.

Die muhfamfte Bewegung war burch bie Allmag nach Mehadia. — Die Ersteigung bes Gebirgeruden, zwischen ber Nera und ber Donau, ift bei Szaszka eben so beschwerlich, wie die Abfahrt bei bem Bacht-

<sup>&</sup>quot;) Seit jener Zeit sind auf diesen, damals meift bes schwerlichen Richtungen der Wege wesentliche Berbesserungen geschehen. Von Greovacz bis Köllnik ift heut zu Tage größten Theils Chausse; von Karantebes nach Alts Orsowa; von Szlatina über Szaska, bis auf die Kuppe des Gebirgsruckens; so wie zwischen Datboschez und Borloven, bestehen wohlunterhaltene Landstraßen.

bause Stancsilova, in die Almaß. Die Bewegung konnte von Beißkirchen in das Neras Thal bei Sasta; auf die Ruppe Dilva Balant, in bas Busch iamas Thal, über Dalboschen, Borsloven, und Petnik, also in sieben Marschen, nach Mehadia geschehen.

Der Kaifer billigte diese Einleitungen vollkommen, und machte nur noch den Kommandirenden aufmerksam, den beschwerlichen Reitweg von Rudaria, aus der Almaß in das Thal der Donau, dergestalt erweitern zu lassen, daß, im Falle die Türken eine Unternehmung gegen Mehadia wagen würden, sie über Petnik-nicht nur in der Front, sondern auf dem neuzu eröffnenden Wege auch im Rücken angegriffen were den sollten.

Mehadia konnte man also von Karansebes schon nach vier, von Beißtirchen erft nach fieben Marichen unterstüßen. Um daber den Vortheil der bequemen Lagerung bei Beiffirchen nicht burch ben Nachtheil auf. gubeben, welcher aus ber weitern Entfernung von bem bedrobteften Puntte (Mehadia) fich ergab, wollte der Rommandirende eine Abtheilung gegen die Ulmaß fo vormarts ftellen, daß biefelbe bann von Mebabig eben fo weit entfernt mare, als es Karanfebes ift. Siergu erhielt am 24. Juni FMC. Pring Balbet bie erforderlichen Befehle; 2 Bataillons Raroln, 2 Bataillone Unton Efterhagy, und 8 Ochwadronen Burm. fer Sufaren murben ibm jugemiefen. - Diefe Abtheilung brach am Morgen bes 26. von Beiffirchen auf, und erreichte am 29. ihre Stellung. - 2mei Sufaren : Ochwadronen befegten bas in Bofovich angule: genbe Magazin, wo felbit bereits ein Bataillon Deutid.

meister stand. Sie entsendeten hierauf eine Abtheislung nach Rudaria, um die Reitwege gegen Toplet, Alt Drsova, und Ogradina zu bewachen \*), und eine andere nach Borsoven, um mit Mehadia in Versbindung zu kommen. — Zwei Bataillons und 4 Schwadbronen standen bei dem Wachthaus Stancsilova; 2 Bataillons rückwarts auf der Kuppe des Rückens am Wege, und 2 Schwadronen rechts von diesen Bataillons auf der Kuppe Maria = Schnee. Die Letteren sollten insbessondere die Wege becken, welche nach Moldowa, und über Sikevicza in das Thal der Donau führen.

Indeffen murben 17 Bataillons, welche ben Binter hindurch zwischen Ofen und Ling gestanden, auf ber Donau eingeschifft , und nach Oprmien geführt. Gie waren zur Berftartung der Sauptarmee bestimmt, und batten zwischen bem 4. und 14. Juli bei Peterwardein ju landen. Der Kommandirende befahl, baf 7 Bataillons ihre Fahrt bis Oppova, die übrigen aber bis gur ' Schiffbrucke bei Bellegisch fortseten follen. Von den erfteren mar 1 Bataillon Brechainville, 1000 Mann, 2 Bataillons Pallavicini, 1700 Mann, und 2 Bataillons Bartensleben, 1900 Mann, jur Abtheilung bes &ME. Reisty bestimmt. - Dagegen fendete berfelbe 1 Bataillon Lattermann und 2 Bataillons Ulvingy nach Beif. firden. Sierzu rudte noch 1 Bataillon Cattermann, als 2 Bataillons Lacy, 1400 Mann, basfelbe bei ber Brigade bes GM. Lilien jun., erfetten.

<sup>\*)</sup> Bon Rudaria führen mehrere Fußwege in das Thal der Donau. Derjenige, welcher die höchste, 658 Klafster über die Meeressläche erhabene Ruppe Sviniacza, des Gebirgsrückens westlich läßt, führt nach Toplet und Alt-Orsova; jener Fußweg aber, der diese Ruppe in Often behält, leitet nach Ogradina.

Die 10 Bataillons, welche bei ber Brude nacht Bellegisch landen, und dort lagern sollten, und zwar:

| 2 38  | ataillor | ıs Wallis  |      | •    | •    | •     | 1800    | Mani    | 1      |
|-------|----------|------------|------|------|------|-------|---------|---------|--------|
| 1     | "        | Loudon     | •    |      | •    | •     | 900     | n       |        |
| 2     | "        | Wolfenb    | űtte | ſ    |      | ٠.    | 1800    | "       |        |
| 2     | "        | Callenber  | g    | •    |      | •     | 1700    | 22      |        |
| 1     | "        | Raiser     | •    |      | •    | ٠     | 930     | "       | unb    |
| 2     | "        | Brentan    | 0    |      | •    | •     | 1900    | "       |        |
| űber  | nahm     | F3W. Fü    | rſt  | be   | Ligi | ne,   | und 1   | untero  | rbnete |
| fie d | em nun   | mehrigen & | M    | ₽. € | 5tr  | affol | do , un | d dem   | GM.    |
| Tür   | theim.   | - Die B    | rig  | abe  | ଓ ।  | raffe | ldo bef | ehligte | bier:  |
| auf   | bei Ge   | mlin GM.   | . M  | ela  | đ.   | •     |         | . •     | -      |

Ochon vor einer geraumen Beit batte F3M. Clerfant einberichtet, daß die Turten in Orfova fich teineswegs gur Ginhaltung bes Baffenstillstandes verbunden glaubten, indem fie von dem Bafca ju Wibbin, und nicht von jenem zu Belgrad, abhängig maren. Eine Erklarung biefer Urt, beutete auf balbige Berletung ber Baffenrube von Geite ber Turfen. Wirklich unternahmen fie am 3. und 4. Juli eine Fouragirung in Zuppaneter Thale, und becten fie mit 2500 Mann, welche nach und nach auf Efchaifen, von Kladova tommend, nach Ult = Orfova überfuhren. R3M. Clerfant, bem, zwischen Mebabia nnb Raranfebes , erft hinter Glatina eine zwedmäßige Stellung zu Bebote ftand; ber fobin, nach bem erften Drucke, ben er auch dort erleiden wurde, von Giebenburgen getrennt, nach Temeswar und Arrad eilen mußte , um biefe Panfte ju behaupten ; fuchte bei dem Rommandirenden Berhaltungebefehle nach. hierauf entwarf berfelbe am 10. Juli die Verhaltungen fammtlicher Korps, wenn ber Reind mit Macht über Mebadia bervorbrechen murde, und insbesondere noch die Vorschriften fur den RME.

Pring Balbet jur Behauptung bes Gebirges bei Mole bova:

"Die bei Marga ftebenden Eruppen (6 Bataillons und 6 Schwadronen) rucken nach Siebenburgen."

"B3M. Clerfant ift zwar allerdings ju fcmach, um eine über Mehabia vorrückende Macht mit Erfolg' anzugreifen; er hat jedoch bei Mova, ober auch bei Konifo, bie Truppen bes SM. Becfen zu erwarten, und aufzunehmen. Nach biefer Bereinigung ift fich fo lange vorwarts Raranfebes zu behaupten, bis bas bei Beiffirden versammelte Korps, welches bann über Petrovacz in Bewegung gefett wird, bei Raranfebes anlangt, um entweder bort, ober in ber Stellung bei Lugos, bem Beinde die Stirne jufbieten. - Gollte jedoch K3M. Clerfant nicht vermogen, fich vormarts Raranfebes zu behaupten, fo bat er nach Lugos, und erjorderlichen galles von bier an der Temes abwarts, fo lange juruck ju geben, bis er bem Rorps begegnet, welches in biefer Lage über Berichet und Denta, Die Temes binaufruct. Ift fo die Bereinigung bewirkt, bann greift die Urmee ben Reind bort an, wo fie ibn findet."

"FMC. Prinz Balbet mit seiner Abtheilung in ber Almaß, und auf Stancfilova, so wie GM. Lilien, jun., mit der Truppenkette zwischen Moldova und Uspalanka, folgen, so lange es thunlich ift, der allgemeisnen Bewegung nicht. Werden jedoch diese Abtheilungen gezwungen, ihre Posten zu verlaffen, so vereinigen sie sich bei Beißkirchen, und nehmen dann eine Stellung auf dem rechten Ufer des Karasch. Die feste Schanze bei Ujvalanka, von der Donau umfloffen, und mit Lebens-Borrathen auf & Tage versehen, kann auf

 $\mathfrak{I}$ 

biefe Beit fich felbstiffandig überlaffen bleiben. Burbe jedoch ber Feind in jener Gegend so beträchtlich erfcheisnen, daß die vereinigte Abtheilung bes FMC. Prinz Balbet ihren Rückzug in das Innere bes Landes forts fetten mußte, so wird auch die Schanze verlaffen."

"Bare es die Absicht bes Keindes, mit ganger Macht burch die obere Cliffur gegen Beifkirchen zu bringen, so geht bas bortige Korps in die Stellung hinter ben Karasch. Nur im außersten Falle rücken dann auch FMC. Prinz Walbek und GM. Lilien dahin. — Gollte aber auch zu gleicher Zeit FBM. Clerfant über Mehabia burch eine übermacht bes Feindes gedrängt sepn, so hätte er längs dem rechten Temes : Ufer abwärts, die Vereinigung mit dem Korps bei Weiskirchen zu vollziehen."

"Bird mabrend bem Buge bes Korps von Beiftire den nach Lugos, nicht nur FMC. Pring Balbet, fonbern auch FML. Reisky in feiner Stellung bei Pancfova, angegriffen, so vereinigen fich biefe beiben Abtheis
lungen. Dringt hier ber Feind mit Übermacht vor,
bann kehrt bas hauptborps von Lugos wieder gurud."

"Die Abtheilung bes F3M. Fürst be Ligne bei Semlin (20 Bataillons und 17 Schwadronen) kann fich in allen gallen selbstständig behaupten." —

Dieß waren bie Werhaltungen fur alle Eruppene Abtheilungen im Banat, in verschiedenen, möglichen Fallen. Dem FML. Pring Balbet und GM. Lilien wurden jedoch, megen Besetzung bes Gebirges bei Molbova, und wegen Verhinderung ber Schifffahrt auf ber Donau durch feindliche Fahrzeuge, — noch besondere Aufträge ertheilt:

"Ein Bataillon Lattermann befett ben Babafan."

Ein Punkt auf bem linken Ufer ber Donau, einem Felfen gegenüber, ber, bei 200 Schritte vom Ufer entfernt, nachst ber untern Spige ber Moldovas Insellentere Klafter aus bem Wasser ragt, und ben manin jener Gegend Babakay nennt.

Drei fethepfinbige Kanonen find, unter geboris ger Bebeitung biefes Bataillons, finks bes Sauptpoftens auf Mie Biefe ju ftellen, von welcher man die feindlichen Kabezeuge noch bestreichen kann."

Berg; vorwärts desfelben, auf ber Strowiger-Biefe, felt sich ein Bataillon Pach; und auf die Ruppe des von dem Donan. Thale schwer zugänglichen Alibet, das andere Bataillon des Regiments Cattermann. Die Posten sichen sich nur durch spanische Reiter. Ihre Stels lungen sind durch bie Natur so fest, daß sie keiner Nachlisse der Kunst bedürfen. Att bort, wo der bes schwerliche Zugäng aus dem Donau Thale, von Dolna Lupkowisher, auf dem Alibet in einen Fahrweg sich verswahdele, stud Nattformen für Geschütz zu erbauen, um den heraufklimmenden Feind, gedeckt, mit Kartatschen zu empfangen."

"Im Fuße ber Abstürze bes Alibets, beinahe 1500 Schritte gegen ben Babatan gu, weichen die Felsfenwände fo weit von bem linten Donau-Ufer gurud, baß fie die Anlage einer geschloffenen Batterie gestaten. Sechs eiferne Sechspfünder sind dort aufzustellen, um ben Swom, ber bier nur auf 140 Klafter eingerengt ift, wielfam zu bestreichen. — Sunbert Freiwillige bes Batailons vom Alibet, besehen diese Batterie. Sie vertheibigen fich so lange will imöglich, versenken

dann die Gefcute in die Donau, und erklettern bas Bebirge."

"Das Thal bei Sikievicza, und die Wege nach bem Gebirgericken, besehen zur Sicherung ber sinken Flanke, 4 Kompagnien Deutsch-Banater und 2 Kompagnien des wallachisch eilhrischen Regiments. Amppagnien des Breikora, dann Berstalzka, behaupten 3 Kompagnien des Freikorps. Der Rückzug biefer Abeteilungen geht gegen den Branowaßker Berg, und gegen die Kuppe Maria Schnee, oberhalb Graszka."

"Um auch die rechte Flanke diefer Stellung, zwisschen bem Babakan und Alibek, zu sichern, bat GM. Lilien in die Ebene zwischen Moldova und Divick, 2 Schwadronen Burmser Susaren, und 4 Schwadronen Harrach Kuraffiere zu beordern." —

In Folge Diefer Anordnungen ftellte SD. Lilien alfogleich die Truppenkette von Divice lange ber Donau bis zum Alibet, und fo fort bis Berfgafgta aus. Der FMC. Pring Balbet unterhielt von Stancfilova mit diefer Linie die Berbindung auf dem Ruchen über Das ria : Ochnee. - Die ju eben biefer Beit von bem Baica aus Belgrad wiederholt empfangenen Berfiches rungen, bag ber Waffenftillftanb, lange ber gangen Grenze des Banats, fortgefest werden murbe, veranlagten ben Kommanbirenden, bem GDR. Becfen bie ftrengste Einhaltung ber Rube, und bie Bermeibung jedes Unlaffes ju Redereien, am 14. Juli aufzutragen. - Die Patrullen follten fich nicht auf bem Allion-Berge zeigen , von wo man bie Infel Orfora überfiebt : die Fouragirung im Auppaneker Thale, burch kleine Abtheilungen bes Feindes, fen ju bulben ; bas Freikorps

To a second STATE OF SHIP DE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE ier mit and THE E BEAT m, the second title to the final comments

kannt, wie ber Ubergang nach Belgrab zubereitet, wie er unternommen, und was
zur Sicherheit der Verbindung mit dem
Banate: und Syrmien veranlaßt werden
könnte; dann wie die Festung zu berem
nen, der Angriff der Vorstädte und der
Wasserstadt einzuleiten sen, um die förmliche Belagerung der obern Festung zu
beginnen.

Das Genie-Kommanboerhielt, zu Folge biefes Entwurfes, den Auftrag, alle Bedürfniffe zu den Brückenköpfen, Berbindungslinien und Redouten, bis zum 20. August herbeizuschaffen. — Bis dahin sollten auch alle zur Belagerung erforderlichen Stabsund Ober-Offiziere bes Geniekorps, unfehlbar versammelt fepn.

Die Artillerie. Direktion hatte bas, ju Peterwardein und Eszek aufgestellte Belagerungs-Be-fous und alle Vorrathe, bis jum 20. August, jur uns verweilten Abfahrt auf Schiffe ju laden.

Der General. Quartiermeisterstab follte alle Wege unterfuchen, welche auf beiden Ufern ber Temes zur Donau führen. Er follte die Verbindung zwischen Pancsopa und dem Punkte, wo die Brücke, nach bewirkter Überschiffung der Truppen, geschlagen werden würde, vorläusig bezeichnen, und endlich auch verläsliche Leute aus den jenseitigen Dörfern Velikossischen und Vischniza herüberziehen, um sie als Wegweisser gegen die Festung zu gebrauchen.

Dem Pontoniere-Rommando mar es aufgetragen, für fo-viele Transportschiffe und Pletten ju forgen, daß mit einem Male immer 16 Bataillons mit ihrem Gefchus und ben spanischen Reitern, nehft 8 Schwadronen, überführt werben konnten. Die zur Schiffbrude über die Donau erforderlichen Schiffe sollten in halbe Glieder, und so in Bereitschaft gestellt werden, daß sie auf den ersten Befehl aus der Donau durch die Dunaviga in die Temes bis nach Pancsova gebracht werden konnten. Eben so mußten die in Sabas besindlichen, für zwei Save-Brücken zureichenden Schiffe in ganzen Gliedern aufgestellt sep n.

Alle Fahrzeuge endlich, bie auf ber Temes üblich find, follten versammelt werben, um file zur Berführung ber Lebensbedurfniffe zu gebrauchen.

Die Verpflegs = Inspettion mußte nicht nur Vorräthe aller Urt für die Urmee aufhäusen, sondern vorzüglich bedacht senn, auch die Provinzial: Urbeiter mit Brot zu versorgen.

Das Oberlandes - Kommiffariat enblich, hatte aus den nächsten Romitaten 20,000 Arbeiter und 300 vierspännige Wagen zu verlangen.

Bei biesen Voranstalten gebachte ber Kommanbirende nur noch die Verstärkungen abzuwarten, die
ihm FM. Loudon von der kroatisch flavonischen Urmee zusühren sollte, um dann mit der ersorderlichen Macht zur Belagerung von Belgrad zu schreiten. —
Indessen hatte der hohe Werth, welchen der Kaiser
dieser Unternehmung beimaß, Ihn um das Gelingen derselben besorgt gemacht. Noch war es ungewiß,
wann sie statt haben könne; aber gewiß, daß sie vor
Eintritt der rauben Jahreszeit nicht beendet werden
dürste. Große Beschwernisse schienen die Armee zu erwarten. Ihr Führer, von einer schweren Krankbeit im hohen Alter noch immer nicht erholt — ware unterslegen.

Von folden Rucfichten geleitet, erließ ber Raifer am 28. Juli folgendes Sanbichreiben an ben &M. Sabil:

"3d bin außerft beforgt über die Folgen ber fomeren Rrantheit, mit ber Gie befallen worden; über bie an Ihrem guße noch babenben brei offenen Bunden; über 3bre vorgerudten Jahre, und Leibestonftitution ; daß Gie bei jest vorzunehmenden wichtigen Opes ragionen nicht Ihrem unbegrengten Diensteifer unterliegen mogen. Sierzu tommt noch, bag Gie bei ber vorhabenden Unternehmung auf Belgrad, bei den taglis den, und noch mehr nachtlichen gatiquen, bei ber naffen und falten Berbftgeit, und bei ber Rothwendigfeit alsbann ju fampiren, alles biefes obne Befahr unmöglich aushalten konnten; und bag, wenn Gie auch biefe Belagerung anfingen, Gie folde zu vollenden gang gewiß nicht im Stanbe maren ; welches bann fowohl fur Die bochft betrubt, als fur ben Dienft febr nachtheilig mare."

"In Folge biefer Umftanbe, um Ihren Kindern, und bem Staate einen so würdigen Mann noch langer in erhalten, und weil Gie wirklich hier bei dem Hoftriegsrathe, wegen allen Borbereitungen zur fünftigen Rampagne höchst nothwendig sind, muß Ich Ihnen auftragen, einstweilen, und bis zur Ankunft des FR. Loudon, dem Ich das Rommando der Armee übertrage, selbes dem FIM. Colloredo, nebst dem beigesschlossenen Schreiben, in welchem der dießfällige Bessehl enthalten ist, zu übergeben; damit Sie noch bei guter Jahreszeit gemächlich reisen, und selbe nicht vers

faumen, da die hier fortzusegende Mittel, bei noch gunftiger Bitterung, Ihre gangliche Gerstellung besto ficherer ermirken werben."

"Ich erwarte Sie sehnlichst, mein lieber Feldmarschall! um Ihnen meine Erkenntlichkeit und Bufriedenheit über bas so forgfältig als unermübet geführte Rommando, mundlich, so wie Ich es hier schriftlich thue, zu bezeigen."

F3M. Graf Joseph Colloredo übernahm nun alsogleich das Kommando ber Hauptarmee. — FM. Graf Habik verließ sie am 3. August. —

FM. Baron Cou don empfing zu Alt. Grabista am 1. August folgendes Sanbschreiben des Kaifers, gleichfalls vom 28. Juli:

"Nachdem die Gesundheitsumstände des FM. Satit, die schweren Folgen, so seine ausgestandene Krankeheit hinterlassen hat, nicht ohne augenscheinlicher Gessahr gestatten, daß er sich den Fatiquen der Unternehmung auf Belgrad aussehe, noch minder aber die geringste Soffnung vorhanden ist, daß er solche würde vollenden können; so habe Ich mich bemußiget gefunden, ihn hierher zum Sofkriegsrath zurück zu berusen, und Ich überschiese Ihnen diesen Kadeten, um Sie mittels gegenwärtigen Schreibens zu ersuchen, das Kommando über diese Armee zu übernehmen, zu der auch diezenigen Truppen gehören werden, die Sie aus Slazvonien und Kroatien derselben werden beiziehen können."

"Sie werden also allein en Chef bie gange Uns. ternehmung auf Belgrad führen, und Ich könnte uns möglich Jemand, ber bas Vertrauen bezu mit mehres tem Rechte von Mir, von ber Armee, und bem gan :

gen Publikum verbienet und befigte, biefe Musführung anvertrauen, als Ihnen, mein lieber Feldmarfchall!".

So waren nun alle öftreichischen Truppentorper, von der Licca bis Mehadia, in der hand eines flegges wohnten Führers.

Mittlerweile hatte ber Kaiser auch schon geboten, baß sich von Seite bes kroatisch flavonischen Armeeskorps in keine kleinliche Unternehmung gegen ein ober die andere bosnische Feste eingelassen, sondern nach und nach mit den entbehrlichen Regimentern an der Save abwärts bewegt werde. — Um Ende des Monats Ausgust sollten sonach alle Vorbereitungen gegen Belegrad beendet seyn.

RM. Loudon beorderte am 2. die entbebrlichen Truppen bei Ult - Grabista jum Mariche nach ;Mitrovit in funf Rolonnen .- Die erfte Rolonne : SM. Ocinbe ler, mit 6 Bataillons, brach noch an demfelben Tage auf. - Die zweite Rolonne : BD. Ochmakers, mit 6 Bataillons, ber Beneral = Quartiermeifterftab mit ben Dioniers und die Ingenieure mit den Sameurs. festen fich am 4. August in Marsch. - Die britte Rolonne: GM. Brentano, mit 6 Bataillons, und die Artillerie-Referve, ruckten am 6. ab. Die vierte Rolonne: &DR. Blankenftein, mit 10 Ochmadronen, brach am 8. auf. Endlich die fünfte Kolonne: &DR. Die trovety, mit allen Abtheilungen des Sauptquartiers, und 6 Estadrons, feste fich am 10. in Bewegung. -Die Mineurssollten, fo wie die Urbeit ju Berbir vollendet mar, gegen den 15. folgen. Der Marich ber Eruppen ging von Ut - Grabista über Meu - Grabista, Werbova, Luxane, Sibin, Ternjane, Berpolje, Ult . Mitanovige, Binkovige, Glakovige, Sovarnik, Rukujevige,

nach Mitrovis. hiertrafen bie Rolonnen am 19., 21., 23., 25. und 27. August im Lager ein.

Der Feldmarschall überließ nun ben selbstständigen Oberbefehl in Kroatien dem ZME. Wallisch, und eilte am 11. August gegen Semlin, wo er am 14. eintraf. Nach wollendeter Besichtigung der dortigen Verschanzungen, und Eruppen langte er am 17. in Weißkirchen an, und übernahm hierauf pom F3M. Graf Colloredo den Oberbesehl über die Sauptacmee.

Die fortwährenden Medereien ber Turken im Mehadia= Ehale, gegen big Stellung bes GM. Becfen, feit, bem Unfange biefes Monates, ließen für bie Abtheilung des F3M. Clerfant manche Beforgniffe gu. Sie forderten den en-Chefe Rommandirenden auf, die Lage jener Abtheilung genau ju prufen, und machten biefe jum Begenftande feiner erften Thatigfeit. Geit bem 1. August icon, hatte BDl. Becfen von verichiebenen Runbichaftern zu Mehabia bie Rachricht erhalten, daß 14,000 Turten, meiftens Reiter, bei Czernet angefommen maren. - In den nachftfolgenden Tagen ichien biefe Madricht burch feine Unternehmung fich bestätigen zu wollen ; felbst die, bis auf den Allion entfendeten Patrullen erforschten Dichts. Allein am Morgen bes 4. meldeten die jurudtehrenden Bormachen bem OM. Becfen , bag fich ber Feind im eiligen Buge von Alt . Orfova nabe. Gleich barauf versuchten ichon bei 2000 Opahi, die verschangte Stellung vorwarts Mehabia anzugreifen ; boch trieb fie bas Befcun, und bie Ocharficuten, mit Berluft gurud. - Der erfte Unfall ber Opahi mar zwar abgefchlagen; aber balb rudte bie Bauptmacht ber Turten fo jablreich bervor, daß fie

inifcher Reiter verbunden. Gleich jemfeits bei Bachen, im linken Ufer, erhoben fich auf bem Abhange bei Straspowes Batterien und Linien für Fugvoll. Gu reichen bis Dialu Ohni hinauf. Bun hier lag bis ver bie uppe Schofu Pieritor, oberhalb ben Babern im Iferna hale, und bann weiter langs bem Rücken bes Gengsfußes bis vor Pecineska, ein gujammengeichleppten gerhau, jur Sicherung ber linken Flanke. — Dief mor ite feste Stellung, in welche ber FLAM. Clerfapt seine ruppen zog, und in welcher er unverrückt bas Beise abwarten wollte.

Ingwischen bob am 27. August eine erneuerte Bes begung bes Feinbes alle Bebenklichkeiten. Tichungarichi Rebemet Bassa war mit seiner gangen Macht im Thate is veit vorgerückt, bas er Abends zwischen Taplet und bem Igplia Berge stand. Oberlieutenant Polorny bes Beme al-Quartiermeisterstabes erforschte fre im illig aus ben ledoute auf Arctowa Bissota die Stellung und Sticke es Feindes. Er brachte die Gewisheit, bas man ber ihren allerdings gewachsen würe, und brug birburch vesentlich zu dem Entschlusse bes Frindes burch einen Answissen wiedere Borrückung bes Frindes burch einen Answissen der Stellung bei Mehadia zu hemmen.

Mit Unbeuch tes 28: befette ber Feind bie Dochliche Lafimare, und entfenbete alfogleich 2000 Mann, meift Reiter, in bie Gbene binab. (Im Plane A B C.)

F3M: Cleriagt beorderte ein Bataillon bes Regiments Terzy, um Arabu Bockbar zu besehen; bat andere Bataillon war zur Unterstühung tirset Punker sestimmt. — Die Linke und die Berschanzung am Abtange bes Kraka Omir vertheidigten bas Scharschipen tes wallachlich-illgrisschen Begiments, und a Bataillon die ganze Stellung umfcloß, und mit 6000 Mann ber Fronte gegentiber ftand.

Die Ocharficuten' auf bem rechten Flugel murben burch bie Janitscharen angegriffen; ein anberer feindlicher Saufe eilte burch die Bella Reta \*) bem linten Fruget gu ; und noch eine Abtheilung wollte burch bas Gebirge Jelenecza bie Bitreichische Stellung im Rücken überfallen. - Bwei Rompagnien mit einer Ranone ruckten der Umgebung entgegen; das wirkfame Reuer ber Saubigen trieb um linken Flügel bie Janit fcaren aus ben Schluchten; und SM. Becfen entfolog fich, bei ber miflichen Bertheidigung feines Poftens, ju einem rafden Ungriffe ber feindlichen Ubermacht. -Drei Bufaren=Odmadronen bes Regiments Erdoby rudten muthig in Linie gegen die Stellung ber Zurten. Ihre Bewegung verbarg jene eines Bataillons von Stein, mit 4 Kanonen, welche den Sufaren unmittelbar folgten. Mit einem Male jog fich die Reiterei aus der Mitte binweg, ftellte fich auf beiben Klugeln, und öffnete ten Befdugen ein freies Opiel. Es wirkte beftig gegen bie feindlichen Saufen, und trieb fie in die Flucht. -Man verfolgte bie fliebenden Scharen bis zu bem Prebojer Ochluffel, am Sufe ber Bobe Lagmare, eroberte eine große gabne, und machte reiche Beute. Der Feind verlor bei 150 Mann an Tobten und Verwundeten. Die Ubtheilung bes GM. Becfen batte I Offizier mit 15 Sufaren und 16 Mann des Fufivolles tobt ; 7 Mann waren verwundet. -

<sup>\*)</sup> Diefer Bach bemäffert das Thal, in welchem die Dorfer Korniareva, Globoreu, Plugova und der Markt Mehadia liegen.

Indeffen muche bie feindliche Macht von Stunde ju Stunde. Bei 20 Tichaiten führten nachft Orfova neue Truppen in bas Auppanefer Thal, und brangten die vordersten zahlreich bis Mehadia vor. BM. Becfen fab fich genotbiget, am 6. biefen Doften zu raumen, und bis Terregova guruckjugeben. Um ibn zu unterftu-Ben, eilte ber &3M. Clerfant mit ben gesammten Truppen von Karanfebes nach Fonifc. BDE. Balbet verftartte bierauf ben Poften ju Bofovich in ber Ulmag. .... Mein es hatte auch bie in Siebenburgen beinabe Aleichzeitig unternommene Bemegung ber Zurfen gegen ben Bogger Dag, volltommen gescheitert. &DR. garft Sobeniobe folugbort 8000 Türken am 3. August. Diefer Borgang, fo wie die Runde von der Niederlage der Turten bei Folican am Br, Juli, bemmte nun plote lich ihre Unternehmungeluft im Zuppaneter Thale. 246mablig jogen fie fich jurud, und bielten Mehadia nur mit Bortruppen befegt. - FME. Balbet entfendete ben Oberlieut. Bergen mit 50 Burmfer Sufaren, um auch aus dem Donau- Thale Erkundigungen einzuzieben Ohne eine Opur bes Beindes ju finden, erreichte ber Oberlieutenant die veteranische Soble, und endlich auch, auf den Steigen im Bebirge, Die Begend um Mebabia. Sier erft überfielen ibn 300 Turten aus einem Sinterhalte; aber mit ausgezeichneter Sapferkeit öffneten fich bie Sufaren ben Beg.

Bei den übereinstimmenden Nachrichten von ber Verminderung der seindlichen Scharen bei Xuppanet, entschloß sich nun F3M. Eler fant, mit den gesammeten Truppen wieder nach Mehadia vorzugehen. — Um 17. des Morgens rückte das Korps auf dem Wege über Kornia vor. Zwei Bataillons und 4 Schwadronen bil-

beten ben Bortrab. Auf ber Czernabora ftelleen fich ibm 600 Opabi entgegen; aber fie murben bald jurudige. tritben. In ber Brude über bie Bulvafdniga, melde oberhalb Mehadia, am linken Ufer in bie Bella Reta mundet, begann ber Biberftand von neuem, und mar foger von 3 Ranonen underftutt. Doch bas öftreichifde Gefant brachte die Turten jur gunglichen Flucht. Obne feenerem Biberftande raumten fle Mehadia. Um Rach mittage mar biefer Ort, fo wie bie vorliegenbe Gtell Inny von ben Truppen bes F3M. Clerfant befest. -Misse Bendutig ber Begebenbeiten im Die Bublin . Thale, mar ber &M. Coudon am'in 7. ju Beif-Birden angelangt. Es war feine erfte Gorge, burch Berftartung ber Abtheilung bei Gasgta, nicht nur eine Bowegung durch ble Almag gegen Debabig entfeeibenber gu machen, fonbern auch ber Ernovenlinie wilden Divice, Molbova und Berfgafgen, durch biefe Unterftubung mehr Statte zu gewähren. - Er befall Daber fcon am 18., daß 397. Blofffy mie Afrihan 2 Bataillons', Lacy 1 Bataillon , Brechainbille 1 Bataillon, und Ochakmin Ruraffiere 6 Ochmabrofien, ain kommenden Lage nuch Szaszka abruden folle. Der Reldmarfcall felbft begab fich din 20. babin, und befichtigte von bier bie Berbindung durch die Almaß gegen Mehadia. Er batte ferners bem 83M. Elerfant ben Bunich eröffnet, daß gegen die Turten Ermas unternommen werden moge, um fie aus bem Banate ganglich ju vertreiben. -5224 .......

F3M. Clerfant entwickelte in feinem Berichte vom 19. die Odwierigkeiten diefes Unternehmens, und bat für den Fall, wenn es angeordnet werden follte, dem FMP. Balbet die Beifung zu ertheilen, daß er alfogleich mit 2 Bataillons nach Mehadia rucke, und 2 Bataillons aus der Ulmaß über Ogradina gegen Auppanelt entsende. — Der Feldzeugmeister bemerkte nämlich, daß ber Engweg bei Koramnik \*), den man nur mit der Breite von vier Mann ersteigen könne, dem Feinde große Bortheile zur Vertheidigung blete; daß der Feind die von den Östreichern bei Ult - Orsow erbaute Redoute befest halte, und im glücklichsten Falle wohl nicht über das Thal des Bajna-Baches hindus verfolgt werden könne. Dagegen mußte die Abtheilung des Feldzeugmeisters, für welche bei Auppanet keine Stellung möglich sen, eines errungenen Vortheils ungeachtet, sich wieder gegen Mehadia ziehen.

Bunf große Thaler tofen fich vom Ruden ab, welscher der Donan von ben Ursprungen ber Temest und ber Mera scheidet. Wie nach einem Mittelpunkte ziehen die Gewässer dieser Thaler nach Mit habia hinab, vereinigen sich tiefer mit der Cferna, und munden unster tiesem Namen in die Donan bei Aft Desova. Bosbes Gebirge bildet von Mehadia abwärts das Thal; steile Borsprunge besselben ragen bis an das Gewässer hervor; sie sind leicht zu vertheibigende Engpässe, oder gute Stellungen lange bes Weges, welcher von Karansebes kommend, das Thal bis an die Donau durchziehet. Mehadia selbst wird durch die Ubstürze des sels figen Straschowes am linken Ufet des Bella Reka (weisnehmen Straschowes am linken Ufet des Bella Reka (weisnehmen Straschowes am linken Ufet des Bella Reka (weisnehmen der

Doramnit und Toffier liegen nicht, wie es Lipsty angibt, auf dem rechten, sondern auf dem linken Ufer des Cferna-Flusses; und sie werden demnach nicht von dem nach Orsova ziehenden Wege berührt. Doch führt die beschwerliche Wegestrecke in jener Gegend ben Ramen des gegenüber liegenden Dorfes.

fien Baches) fo beenget, bag ber Durchzug leicht gefperrt werden fann. Die Abfalle biefer Felfenkuppe, dem Laufe bes Baches nach, in Berbindung mit bem am rechten Ufer abfallenden Borfprunge Rrafu Omir bes Bellenecg : Bebirges, geben eine vortheilhafte Stellung. - Dort, mo ber Cferna- (fcmarge) Fluß aus bem Thale der Bader bei Pecfinesta vorbricht, und bie Bella Deta aufnimmt, fturgt am rechten Ufer biefes Baches Die Sochflache Lagmare fteil bis jum Rande bes Rluffes ab. Much bier ift es möglich, eine Stellung mit Bortheil ju behaupten .- Raum eine Stunde weiter abwarts, auf bemfelben rechten Ufer, gibt ber vorfpringende Sigplia : Berg einen gleichen, wenn auch nicht fo ausgedebnten Bortbeil. - Endlich find bie Engungen bes Beges, welche ber Jorgovan . Berg, bem Dorfe Loplet gegenüber, und ber Borfprung bei Koramnik bil ben, febr leicht ju fperrende Puntte.

Als F3M. Clerfapt am 17. August die Türken aus Mehadia vertrieb, besetzte er die Stellung zwischen Kraku Omir, und der Kuppe Dialu Ohni auf beiden Usern der Bella Reka (Man sehe den Plan II.). Den äußersten rechten Flügel deckten auf der hochliegenden 1 Kuppe Kraku Bochkar, mehrere pallisadirte kleine Resdouten. Weit vorwärts dieses Punktes, in dem Rücken von Lasmare, auf Krakowa Wisoka, war jedoch eine größere Redoute erbaut. Von hier über La Fraß bis Kraku Bochkar zurück, sag auf dem Rücken des Gesbirgssußes ein Verhau, wodurch die Verbindung mit Mehadia gesichert blieb. — Auf Kraku Omir stand ein bedeutendes Werk. Es war mit dem Verhaue rechts, und links mit dem Mittelpunkte der Stellung, mit dem besessigten Friedhose, durch eine Linie Pallisaden, und

spanischer Reiter verbunden. Gleich jenseits des Baches, am linken Ufer, erhoben sich auf dem Abhange des Strasschweit Batterien und Linien für Fußvolk. Sie reichten bis Dialu Shni hinauf. Von hier lag bis vor die Ruppe Schofu Pierilor, oberhalb ben Badern im Cferna Thale, und dann weiter langs dem Rücken des Gesbirgsfußes die vor Pecsineska, ein zusammengeschleppter Berhau, zur Sicherung der linken Flanke. — Dieß war die selte Stellung, in welche der FIM. Clersapt seine Truppen zog, und in welcher er unverrückt das Beistere abwarten wollte.

Inzwischen bob am 27. August eine erneuerte Bes wegung bes Feindes alle Bedenklichkeiten. Tichargatschi Mehemet Bassa war mit seiner ganzen Macht im Thale so weit vorgerückt, daß er Abends zwischen Toples und dem Esaplia Berge stand. Oberlieutenant Pokorny des General-Quartiermeisterstades erforschte freiwillig aus det Redoute auf Krakowa Vissoka die Stellung und Starke des Feindes. Er brachte die Gewißheit, daß man der letztern allerdings gewachsen ware, und trug hiedurch wesentlich zu dem Entschlusse des FIM. Clerkant bei, jede weitere Vorrückung des Feindes durch einen Anariss aus der Stellung bei Mehadia zu hemmen.

Mit Unbruch bes 28: befette ber Feind die Soche fläche Lasmare, und entsendete alfogleich 2000 Mann, meift Reiter, in die Ebene hinab. (Im Plane ABC.)

F3M: Clerfapt beorderte ein Bataillon des Resgiments Terzy, um Kraku Bochkar zu besehen; das andere Bataillon war zur Unterstützung dieses Punktes bestimmt. — Die Linie und die Verschanzung am Abhange bes Kraku Omir vertheidigten die Scharschützen bes wallachisch-illyrischen Regiments, und 1 Bataillon

Niklas Esterhagy. In ben Verschanzungen am linken Ufer ber Bella Reka, und am linken Flügel ber Stels lung standen 2 Bataillons Reisky.

Mittlerweile hatten die votgesendeten Spahi volle Gewißheit über die Starte des rechten Flügels erhalten. Es folgte ihnen viel Fußvolk in der Richtung gegen die verschanzten Sohen. Funf Geschütze, welche die Türken von Lasmare in die Ebene zogen, unterstützen die Ungriffe der Janitscharen. Sie währten von 9 Uhr bis zur Mittagsstunde ununterbrochen gegen die Bereschanzungen des rechten Flügels (im Plan CD). — Wirksam wurden sie alle abgeschlagen. Demungeachtet schien Tschargatschi Mehemet Bassa keineswegs seine ganze Macht zur Entscheidung des Gesechtes verwenzben zu wollen; ruhig stand er auf Lasmare, und begann sogar endlich, sich dort zu verschanzen.

. Der auffallende Bug von Unentschloffenbeit gebar ben Augenblick zur Entscheibung. - Die ungefäumten Befehle jum Ungriff bes Feindes murben mit Freubengefdrei vollzogen. - 1 Bataillon Riklas Efterbagy, 2 Bataillons de Bins, 2 Bataillons Stein, bilbeten fünf Bierece, und ftellten fich in ber Blache zwischen bem Rratu Omir und ber Bella Reta in zwei Treffen auf (im Plan ab, cd). - 1 Bataillon Niflas Efterbagn bielt rudwarts ben Friedhof befest. 1 Bataillon be Bins und 1 Bataillon Alvingy waren zur Unterftugung aufgeftellt (im Plan ef). - 10 Ochwadronen Erboby Bufaren ftanden in den 3wifdenraumen bes erften,-6 Ochmas bronen Bartemberg Dragoner in jenen bes zweiten Treffens; und hinter biefen noch 6 Schwadronen Unfvach Ruraffiere, - Der Feldzeugmeifter mit OM. Butten leitete bie Bewegung am rechten, &DR. Wartensleben mit GM: d'Alton am linken Flügel, und in der Mitte FMC. Ballis. — GM. Auersperg befehligte bie gefammte Reiterei.

Die Borrudung begann mit flingendem Spiele; fie mar gegen die feindlichen Gefdute in der Ebene gerichtet. Unaufgehalten ging fie, als biefe jum Ochweigen gebracht maren, den Ubhang bes Lagmare binan (im Plane gh). Das öftreichifche Gefdus unterftuste das Unternehmen fo rafd und fo beftig, daß ber Reind nach ichmachem Biderftande balb zu manten anfing. -F3M. Clerfant beorderte nun eiligst die Reiterei gum Ungriff. Er war fo entscheidend, bag die feindlichen Scharen flüchtend ibre Stellung verließen. - Go lange Die Fliebenden noch zu erreichen maren, bieb bie öftreis difche Reiterei fortwährend unter fie ein. Erft, als man ihnen nicht mehr folgen durfte, als die Befchmerniffe bes Weges bas Fugvolt nicht mehr nachkommen ließen gur Unterftugung ber Reiterei, batte bie Berfolgung ein Enbe. Doch mar bas Vorruden aus ber Mitte ber Stellung fo rafch, daß ber geind feine Ranonen und Pulverkarren guruckließ, und 3000 Mann, bie mit bem Ungriff ber Berichangungen bes rechten Flügels beschäftiget maren, von ihrer Truppe abgefchnitten, in die Bebirge fluchten mußten. - Dach ber tapferften Bertheidigung feines Doften folgte bas Regiment Tergy ber allgemeinen Borrudung. Es entfendete Abtheilungen in die Bebirge, nahm einen Theil des bort gerftreuten Reindes gefangen, aber eine weit betrachtlidere Babl besfelben machte es nieder.

F3M. Clerfant lagerte in der Nacht zum 29. mit feiner Truppenabtheilung auf der Sobe von Toplet. Er war entschloffen, den errungenen Vortheil noch wei-

ter ju nuten , und bie Turten bis unter bas Befchut von Meu = Orfova zu treiben. Die Bewegzung ber Truppen ging baber am Morgen bes 29. August nach bem Engwege von Roramnit, mo Widerstand erwartet merben burfte. - Indeffen batte ber Feind icon in ber Racht auch biefen Poften, und fogar die Blache nachft Buppanet geraumt. - Der Feldzeugmeifter hielt es taber für zureichend, nur mit 2 Bataillons de Bins und 6 Schwadronen Erdody Sufaren bis jur Donau vorjuruden. Ginige bunbert Gpabi, Die letten, welche noch in ber Gbene verweilten, murben burch bie Sufaren über die Cferna gejagt, beren Brude man unverzüglich abtrug. Die Sauptmacht, bei 15,000 Mann fart, war bereits über ben Bagna-Bach gegen Ciernes jugeeilet. Das Beidus von Meu Drfova, und jenes von fiebzehn Tichaiten, welche von Alt . Orfova gegen bie Seftung abwarts fuhren, fpielte wirkungslos gegen bie vorgerudten Truppen. Dagegen konnte auch bas öftreicifche Feldgefdut zwei und zwanzig feindliche Rabrzeuge nachft ber Cferna-Mündung in ber Donau nicht erreichen. -

Die Türken ließen am vergangenen Tage 5 metallene Kanonen, 35 Munitions Karren, 4 Fäffer Pulver und 8 Fahnen zurück; 300 Tobte lagen zwiften Lasmare und Toplet; bei 700 vor dem rechten Flügel im Gebirge. 84 Mann, worunter ein Bim Baffa (ein Höherer), und 7 andere Offiziere wurden gesfangen.

Die Offreicher gablten 29 Mann und 8 Pferbe tobt, 79 Mann und 29 Pferbe verwundet, und 9 Mann, 6 Pferbe vermißt.

Der F3M. Clerfant belobt in bem Berichte über

-

Da Totalia. — L'

mr \_\_im\_ .T'

AND ANT OF FRANCE OF STATES OF STATE

PET \_\_\_\_\_\_

### : .. <del>"</del>

Surface of the surfac

galer (2) tall met feedings

fix car : Oraș pro-

berring in a second sec

benue. California

701 Earn ...

Türken, aus dem Mehadia : Thale vertrieben, flößten für das Banat keine Besorgnisse ein. Die Sauptarmee konnte jest zu anderen Zwecken dienen. — Übereinstimmend war die Belagerung Belgrads zum Ziele dieses Feldzuges ausersehen. Alle Befehle, alle Bunsche des Kaisers umfaßten diesen Zweck. Seit dem Frühjahre traf man in allen Verhältnissen und zu jeder Zeit Ansstaten für diese Unternehmung, und selbst der, zum Schutze des Banates mit der Hauptarmee nach Beistirchen gerückte FM. Sabik hatte schon wesentliche Einleitungen zum Übergange der Donau und der Save getroffen, ohne noch das gefährdete Land befreit zu wissen.

Die weifen Unsichten bes Kaifers über bieses Unternehmen, merkwürdig für die Geschichte, lehrreich für ben Krieger, ein Denkmal seines Scharfblickes — verbienen hier eine Stelle. — Er schrieb am 23. August bem &M. Loudon aus Laxenburg Folgendes:

"Ich habe Ihr wichtiges Schreiben vom 18. b. durch ben Oberften Giller geftern Nachmittag überkommen, und mit felbem auch, obwohl Ich bettlägrig bin, perfonlich gesprochen."

"Nichts Übleres, nichts Unglücklicheres könnte für den Staat fast nicht erfolgen, als wenn in dieser Kampagne nichts geschähe. Sein Unsehen, jenes der ganzen Urmee würde verkleinert, die Feinde des Staates, ors bentlich angereizet, ihn anzugreisen, und seine Freunde von ihm abwendig gemacht; ohne zu rechnen, daß keine Hoffnung zum Frieden daburch erzielet, so viele Mensichen, durch Krankheit nur, aufgerieben, Millionen verworfen, und die Monarchie, sowohl in ihrem äu-

Berlichen Unfeben, als an innerlichen Rraften berabgefest werden murbe."

"Geschehen wird und kann nichts, als unbedeutende Rleinigkeiten, wenn wir nicht offensive vorgeben, den Beind in seinem Lande aufsuchen, oder ihn nöthigen, um eine, ihm schätbare Festung nicht-zu verlieren, das Außerste zu wagen, und es auf eine Schlacht ankommen zu laffen."

"Diefe offenfivenUnternehmungen konnten nur, unster allen möglichen Fällen, folgende fenn:"

"1. Einen Theil der Urmee wieder nach Kroatien marschiren zu lassen, um allbort entweder Banialuka oder Bihack zu belagern, scheinet, ba die Truppen so weit entfernt sind, und für eine größere Unzahl die Verpflegung und der Nachschub allborten nicht vorbereitet ist, für heuer zu spät und unmöglich. Ein oder anderes kleines Schloß in Bosnien wegzunehmen, führt zu keinem der im Unfange meines Briefes bemerken Gegenstände, da die Türken, und die Welt, deren Besith für sehr gering schägen."

"2. In die Wallachei zu marschiren, in selber die Eurken aufzusuchen und zu verdrängen, konnte nicht anders, als mit der Urmee bewerkstelliget werden; wenn man die Zusuhr auf der Donau frei hatte. Dazu aber ist Belgrad, Semendria und Orsova, die wir nicht haben, nöthig."

"3. Durch Berftartung bes Fürst Hohenlohe in Siebenbürgen, demfelben die Gelegenheit zu verschafefen, auch ben Prinz Coburg verstärken zu können, um vormarts an die Donau zu rucken, oder seitwarts in die Waltach ei; kann wieder nicht in einer hinslänglichen Starke Platz greifen, da Siebenburgen schon

jest mit ber Berpflegung, für die alla befindlichen Truppen, außerst schwer aufkommt, und Prinz Coburg aus Galizien auf eine enorme Distanz seine Lebensmittel beziehen muß; auch dieser nie so stark seyn könnte, um ganz allein, ohne die Ruffen, gegen die Dosnau vorrücken zu können; ebenfalls nicht in die Ballachei, weil er seine Kommunikationen mit Galizien, wovon er lebt, ganz außsetzte. Und wenn man auch etwas in der Ballachei vorgerückt wäre, da man keinen haltbaren Ort besäße, so müßte man sie doch wieder im Binter verlaffen, weil in selbe, wegen Schnee, die Kommunikationen mit siebenburgen, aus dem man die Lesbensmittel alsbann ziehen müßte, unterbrochen würden."

"4. Die Belagerung von Orsovavorzunehmen, muß man nothwendig beide Ufer haben; und die Donau frei zum Nachschub, um das Schiff : Urmament alles hinabs fubringen. Diefes wird nun wieder verhindert, wenn wir Belgrad nicht haben."

"5. Abzuwarten, baß bie Türken mit Kraft und Stärke ins Banat vordringen, und Gelegenheit zu einer vortheilhaften Schlacht geben, ift heuer um so weniger zu erwarten, als sie voriges Jahr, wo so viele Versehen und Zufälle ihnen die schönste Gelegenheit darbothen, doch eine Schlacht vermieden, wo sie ganz sicher in weit karkerer Unzahl, als sie heuer sind, waren; auch für sie nichts mehr in dieser ohnehin verwüsteten Gegend zu plündern ist."

"Daß ein Korps von Riffa gegen Belgrad merfchire, und durch Übersetung der Save, oder durch
einen Ungriff auf Sabacz, und eine Gelegenheit zu
einer Schlacht gabe, ba bis jett kein Korps bei Belgrad
ftehet, wo voriges Jahr ein ziemlich ansehnliches war,

und diefes boch gegen die einigen Bataillons in Semlin nichts wesentliches unternahm, wo nebst den Bataillons in Semlin sich heuer 18 in Poliescze befinben, die aus Clavonien gekommen sind; ist noch weniger zu erwarten."

"Es bleibt also nichts übrig, als entweder Nichts zu thun, oder die Save zu überseten, und Belgrad zu berennen. Dieser erste Schritt wird klar seben maschen, was die Türken, die darauf vorbereitet senn müssen, im Schilde führen. Ob sie Belgrad durch Dahinziehung derjenigen Truppen, die sie bei Nissa, Orsova oder Widdin herum haben, zu schützen gedenken, oder ob sie durch eine Diversion im Banat uns von unserer Unternehmung auf Belgrad abhalten wollen."

"Geschieht das Erstere, so kann sich auch die Armee ganz allba versammeln, und wird es zu einem entscheis benden Streich ober Schlacht kommen können; gedensten sie das Lettere, so kann es dadurch vereitelt wers ben, daß man im Banat an Truppen noch so viel läst, als zur Burückhaltung des Feindes von gar zu tiefen Eindringen in selbes nothwendig sind, und kann er also zu gleicher Zeit bei Belgrad auch nicht so stark sepn."

"Bie, wo, wann, und mit wie vielen Truppen ber Übergang ber Save wird bewerkstelliget, und was im Banat noch an Truppen zurückbleiben konne, muß Ich bloß Ihrer bekannten Ginsicht und Kenntniß, der Umftanbe wegen, überlaffen."

"Dieß ist Alles, mas Ich Ihnen über biefen wichtigen Gegenstand juschreiben kann. Da Sie aber einen positiven Auftrag bazu von Mir verlangen, so kann Ich Ihnen keinen andern geben, als die Save zu überseben, offensive zu agiren, und Belgrad, wo möglich, ju belagern. Das Übrige überlaffe Ich volltommen Ih. rer Ginficht, und bekannten Erfahrung."

Der Feldmarschall hatte nunmehr ben bestimmten Billen bes Raifers zur Belagerung von Belgrad in Sanden. Die Urmee sollte also nach der ausdrücklichen Bestimmung diesen Plat burch einen Übergang der Save erreichen. Es bleibt merkwurdig, warum ber Raifer bei biefer Bewegung des heeres verharrte; warum er den Übergang der Donau nicht zugab. —

Die Kriegsgeschichte vergangener Jahrhunderte ift zwar das Lehrbuch für den Führer großer Beere. Aber nie vergeffe man, was Natur und Kunst im Laufe der Zeit verändern, wie weit also, den Lehren der Geschichte unbeschadet, von ihrem Rathe abgewichen wers ben barf. —

Der Kaiser hatte zwar bie von bem FM. Sobik bargestellten Unsichten zu einer Belagerung von Belgrad im Allgemeinen gebilliget; boch war er über bie Art bes Überganges mit bem FM. (Sabik) verschiedener Meinung.

In diefer Rudficht ichrieb er ihm bereits am 10. Juni Folgendes:

"Ich habe Ihren Bericht vom 8. b. so eben emspfangen, und bin Ihnen für das. darin enthaltene Destail und Raisonnement, unter welchen Umständen, und auf welche Beise zur Belagerung Belgrads geschritzten werden könnte, welche Beurtheilung Ich allerdings richtig sinde, verbunden. Nur habe Ich in Absicht der Übersetzung der Donau, und der Berennung des Plastes, zu bemerken, daß, ob zwar es ganz erwünschlich wäre, diese vorläufige Operationen in der Gegend, und auf die Beise, wie Sie hier ansühren, bewirken

Dr. Britan Chapter Comment

ite bei Karangani anglas Klider Kapani inggan

apraises for the Sales S

fus at 0° James E

Separating below to the service of t

fen wefentlichen Umftand die genauefte Erkundigung einzuziehen, um, wenn man hernach zur Ausführung ichreiten will, nicht durch unverhoffte Sinderniffe aufgehalten zu werden."

Der F3M. Elerfant hatte nach bem errungenen Bortheile über die Türken bei Mehadia, am 28. bes Abends, von der Höhe bei Toplet, in Gile den Erfolg des Gefechtes dem kommandirenden Feldmarfchall berichtet. Die Nachricht traf diesen am folgenden Tage, und bevor er noch die gangliche Bertreibung der Türken über die Cferna erfuhr, ertheilte er schon am 29: zu Beißkirchen die Befehle zum Marsche der Urmee.

"Auf Stancsilova, und in der Gegend, soll GR. Blofety 4 Bataillone, 6 Schwadronen behalten. GR. Lilien aber vor der hand in dem Gebirge vor Moldova mit 4 Bataillone und 6 Eskadrone verbleiben. Dann werden ihm noch 1 Bataillon und 2 Eskadrone, welche bei Ujpalanka stehen, gleichfalle zugewiesen."

"So wie es jedoch dem F3M. Clerfapt gelingt, die Türken aus dem Auppaneter Thale ganglich zu verstreiben, soll er sich mit 8 Bataillons und 4 Husarens Schwadronen durch die Almaß nach Pancsova in Berwegung segen. Er soll ferner mit dem Reste seines Korps den FME. Wartensleben bei Mehadia belassen, sofort die Abtheilung des GM. Lilien an sich ziehen, und bei Pancsova über die Donau gehen, um vor Belgrad mit der Haupt urmee sich zu vereinen."

Die Sauntarmee felbst ruckte nun alfogleich mit sechs Kolonnen über Oppova in bas Lager bei Banofcze; und zwar:

Um 30. August 6 Bataillons von Lagerndorf, und 4 , mit der Reserver; Artillerie von Weißkirchen Am 1. Gept. 10 Bataillons Grenadiere,

- , 2. " 24 Ochwabronen;
- " 3. " 6 . " mit bem Sauptquartiere, und
- " 4. " 6 Bat. 6 Ochwabronen.

Der Marsch von fünf Kolonnen ging über Lagernborf, Ulma, Alibunar, Neudorf, Oppova, Bellegisch,
nach Banoscze; die eine, aus 24 Schwadronen bestebende, mußte jedoch, um in jeder Lagerung Baffer
zu sinden, den Umweg über Verschiß, Denta, Margiticza, Usdin, und Oppova nach Banoscze nehmen:
Dier, wo der FME. Mitrovely mit den von Alt. Grabiska über Mitroviß in Bewegung gesetzen fünf Kolonnen schon früher eingetroffen war, rückten die von
Beißkiechen kommenden, nacheinander vom 6. bis zum
11. September ein.

Von der Gesammtstärke der nunmehr eng vereinigten hauptarmee sollten 4 Bataillons und 6 Schwasdronen dei Pancsova, 16 Bataillons und 16 Schwasdronen dei Semlin verbleiben. Mit 40 Bataillons und 60 Schwadronen aber konnte man die Save übersschreiten. GM. Magdeburg erhielt den Auftrag, bis zum 11. September die Bruckschiffe von Sabacz nach Poliefze zu ziehen, um dann bei Zabresch eine Brücke zu schlagen. — Die Artillerie und die Genie Direktion mußte Alles, was zum Angrisse der Vorstädte Belgrads erforderlich war, so wie das Oberlandes-Kommissardet einstweilen 10,000 Landesarbeiter am 11. in Banosche versammeln.

Nach diefen Einleitungen traf der kommandie tende Feldmarschall ichon am 3. September von Beiß: kirchen wieder in Semlin ein. Er empfing bier am folz genden Lage den damaligen Erzbergog Frang/ er die Bewegung der Sauptarmer dabin, weffallend fep."

it ber Nacht vom 12. auf den 13. hat FME. mit feiner Kolonne von den Sohen bei Szursch, über Jakova, nach Poliefcze zu rücken, und m Dorfe abwärts, längs dem linden Savelingern. — Die Wachtfeuer in der verlaffenen be sollen indeffen burch die Lagerausstecker der mie erhalten werden, welch letztere gleichfalls lächt zum 13. von Banovcze nach Szurcsin zu n., und hier in zwei Abtheilungen ein Lager ien hat."

nder erst en Abtheilung, unter ben Befeh. ben. d. Rav. Graf Rindty, werden folgende bestimmt:

12. Graf Wenget Colloredo mit Bataillons unter FME. Mitrovsky und GM. Schmaker,

" " SM. Pring Burtemberg,

" " SM. Brentano,

te. Graf Tige mit

Schwadronen unter GM. Lilien,

, GM. Melas,

" Oberft Boros."

tber zweiten Abtheilung aber, unter den des RML. Broune, gehörten:

· GMs. Bentheim und Ggtarray mit illons Grenabieren;

le. Alvingy und OM. Duc d'Urfel mit

R. Ravanagh mit 12 Schwadronen; irft Bufet mit 4 Schwadronen."

"Im Morgen bes 13. soll eine jete ber dam bei Szurelin lagernden zwei Abtheilungen ber henremmer eben so viel Reserve Beschütz, Schanzzeng, Pieniere, und laufbrüden erhalten, als jener bes FRE. Bakes zugewiesen war. Die erste Abtheilung jetech, übertieß noch mit einer Pionier Rompagnie und einer Laufbeile de sich verstärten. Gon den Provinzial Arbeitern find hono nach Gzurcsin, und eben so viele nach Semlin bebestimmt. GM. Magdeburg hat am 15. früh bei 3abresch eine Schisster über die Save, und jenfeits dieses Flusses die erforderlichen Brüden über bie Lowlava und Kolubara schlagen zu laffen; am Abende aber mit den Gliebern zu einer zweiten Brüde, mit Transportschiffen und Pletten, und 4 Batterie Schiffen, von Poliescze nach Ostruschnicza abwärts zu fahren."

"ilm ben Übergang mit möglichster Sicherheit zu bewirken, muß Oberstlieutenant Mihaljevich am Radmittage bes 13. mit bem serbischen Freikorps die Kolubara überschreiten, personlich eine Abtheilung bis Hurta vorwärts führen, und mit berselben des Rachte in der Stille Ostruschnicza besehen. — Eine zweite Abtheilung dieses Freikorps soll sich in der Nacht zur Unterstützung der ersten, bei Ostruschnicza stellen, und gegen Schelesnig streifen; die dritte aber über Barich bis Belika Mostanicza vorwärts rücken, und auf dem Wege nach Szremschieza weit entsenden."

"Bur Bewachung des linken Save - Ufers hat bei einbrechender Nacht Oberst Lühow mit 2 Bataillons und 2 Husaren - Schwadronen über die Petraczbarra \*)

<sup>\*)</sup> Gin fumpfiger Urm' ber Cave, welcher ben von 300 tova jum Fluffe führenden Weg durchfcneidete

fich in Bewegung zu feben jois zur Tschartate Menabobrob \*) an ber Save hinab zu ziehen, und noch weiter abwarts zu ftreifen."

"Babrend auf biefe Art die beiden Ufer bes gluffes gefichert werben, foll &DRL. Balbet mit ben 6 Bataillons unter OD. Rlebet, und ben 14 Comabros nen bes BD. Rolonitich, lange ber Gave bis Oftrufche nicza binabmarichiren, auf benen, mittlerweile burch BM. Magdeburg babin verschafften gabrzeugen aus genblicklich die Überschiffung ber Truppen beginnen, und jenfeits die Boben von Oftrufdnicza befeten. OD. Türkbeim aber bat mit benen ibm jugewiesenen 4 Ba taillons 53 Bruckfdiffe, welchen die 4 Batteriefdiffe vorangeben follen, bis gegen Oftrufdnicza ju begleiten, und bes Rachts auf bem linten Ufer ben Bruckenfchlag ju beden, welcher bis jum Morgen bes 14. unfehlbar vollenbet fenn foll. Bas bis babin an Reiterei und Befdus noch nicht überschifft mare, bat mit ben 4 Bas taillons bes BM. Türkbeim, fo wie bie fvanischen Reis ter = Bagen, bann eiligst über die Brude ju geben, und bei ber Abtheilung bes &DR. Balbet einzurucken."

"Die Redoute bei Zabresch soll am 13. ein Bataillon besethen, und so wie die Bewegung des Bortrabs beginnt, auch die Abtheilung des Gen. d. Kav. Kinsty am Abend von Szurcsin über Jakova herabziehen, und an der Brücke über die Petraczbarra lagern. — Auch bei Semlin haben sich die Truppen vorwärts zu bewegen. Gleichfalls in der Nacht zum 14

Die Tschartate Nenadobrob ist 1600 Rlafter auswärts von bem oberen Spige der Zigenner-Insel entfernt. bar. millt. Leitschrift. 1825. I.

foll nämlich FME. Straffoldo mit 6 Batailons unter GM. Schindler, und 4 Schwadronen ein Lager zwischen Berania, und dem Anfange des Dammes beziesben. Er wird angewiesen, in der Gegend, wo die erste, dermal abgetragene Brücke über die Dunaven \*) besteht, alsogleich eine neue, oder auch zwei Schiffbrüschen zu schlagen, und muß demnach 2 Pionier = Kompagnien mit 4 Laufbrücken, und 2000 Arbeiter an sich ziehen."

"Die übrigen, bei bem Semtiner Korps noch verwendbaren 8 Bataillons und 10 Schwadronen, in so weit sie nicht zur Besetzung der Verschanzungen ersors berlich waren, sollen des Nachts in die Ebene herabgezogen werden."

"Mit Anbruch bes Tages am 14. September muß bie eine ber bei Oftrufchniha aufgestellten Abtheilungen bes serbischen Freikorps bis Schelesnig, jene vormarts Belika Mostanicza stehenbe aber bis Stremschiza ruden. Nicht nur beibe Dorfer, sonbern ber ganze Weg von Oftruschniha über Schelesnig nach Stremschiza mare zu behaupten."

"Bu gleicher Zeit fest sich sowohl bie Abtheilung bes Gen. b. Kav. Kinsty, wie jene bes FMC. Broune in Bewegung. Die erste hat aus bem Lager an ber Petraczbarra, über bie vollendete Schiffbrucke nach Oftrufchnisa, von hier über Schelesnig nach Szremsschiz zu marschiren, und an diesem Orte zu lagern. —

<sup>\*)</sup> Dort, wo der sumpfige Save: Arm, die Petraczbarra, sich wieder so tief einwascht, daß sein Gemaffer sichts bar abfließt, ungefähr bei Berania, heißt derselbe Dunavet, unter welchem Ramen er auch, bei 800 Schritte oberhalb der Save, in die Donau mundet,

Die zweite Abtheilung rucht von Szurcfin über die Save, burch Oftrufdniga bis Schelesnig ins Lager."

"Oberft Lütow hat durch die ihm zugemiesene Truppe nicht nur das Fuhrwerk sammtlicher Kolonnen, sonstern auch die Schiffbrude zu bedecken, und die Pioniere sollen zwischen den Lagerplagen der drei Abtheilungen, bei Oftruschniga, Schelesnig, und Stremschiza namblich, die Wegverbindungen brauchdar herstellen. — Das Belagerungsgeschüt, welches dis zum 14. bei Banovcze an der Donau ausgeladen wäre, soll alsogleich auf die Semliner Sohen vorwarts fahren. Siervon muß dassenige, was zum Angriff der Vorstädte Belgrads ersforderlich ist, dis zur Brücke über die Petraczbarra rücken."

"In der Nacht jum 15. foll FME. Neugebauer gegen die Ausmundung der Dunavet einen Laufgraben eröffnen, und nachft derfelben eine Redoute erbauen, aus welcher nicht nur die feindlichen Fahrzeuge, sondern vorzüglich die Kriegs - Infeln bestrichen werden könnten."

"FME. Straffolds foll am 14. fortfahren, burch Ausbefferung des Weges dem Savefluffe möglichst sich ju nabern."

"Am 15. September enblich rücken fammtliche Rolonnen vor Belgrad. Die erfte hat mit Unbruch bes Tages von Stremschiza über Resnik; — die zweite um eine ganze Stunde später von Schelesnig, und bie britte um eine halbe Stunde früher als die zweite, von Oftruschnitza gerade nach dem Dedina Berge zu marsschien. — Eine jede Kolonne wird zwei Busarenschwadronen, nehlt einer Abtheilung des Freikorps, zum Wormab erhalten, und vorzüglich Sorge tragen, ihre Spite mit den benachharten in gleiche Höhe zu

"Am Morgen des 13. soll eine jede der dann bei Surcsin lagernden zwei Abtheilungen der hauptarmee eben so viel Reserve - Geschütz, Schanzzeug, Pioniere, und Laufbrücken erhalten, als jener des FML. Waldek zugewiesen war. Die erste Abtheilung jedoch, überdieß noch mit einer Pionier - Kompagnie und einer Laufbrüsche sich verstärken. Kon den Provinzial - Arbeitern sind 5000 nach Szurcsin, und eben so viele nach Semlin besbestimmt. GM. Magdeburg hat am 15. früh bei Babreich eine Schiffbrücke über die Save, und jenseits dieses Flusses die erforderlichen Brücken über die Lomstava und Kolubara schlagen zu lassen; am Abende aber mit den Gliebern zu einer zweiten Brücke, mit Transportschiffen und Pletten, und 4 Batterie - Schiffen, von Poliescze nach Ostruschnicza abwärts zu fahren."

"ilm ben Übergang mit möglichster Sicherheit zu bewirken, muß Oberstlieutenant Mihaljevich am Nachmittage bes 13. mit bem serbischen Freikorps die Koslubara überschreiten, personlich eine Abtheilung bis Hurka vorwarts führen, und mit derselben des Nachte in der Stille Oftruschnicza besetzen. — Eine zweite Abtheilung dieses Freikorps soll sich in der Nacht zur Unterstützung der ersten, bei Oftruschnicza stellen, und gegen Schelesnig streifen; die dritte aber über Barich bis Besika Mostanicza vorwarts rücken, und auf dem Bege nach Stremschieza weit entsenden."

"Bur Bewachung des linken Save = Ufere hat bei einbrechender Nacht Oberft Lugow mit 2 Bataillons und 2 Hufaren = Schwadronen über die Petraczbarra \*)

<sup>&</sup>quot;) Gin sumpfiger Urm der Cave, welcher den von 300 fova jum Fluffe führenden Weg durchschneidet:

Die zweite Abtheilung ruckt von Szurcfin über die Save, burch Oftrufdniga bis Schelesnig ins Lager."

"Oberst Licow hat durch die ihm zugemiesene Truppe nicht nur das Fuhrwerk sammtlicher Kolonnen, sons dern auch die Schiffbrude zu bededen, und die Pioniere sollen zwischen den Lagerplagen der drei Abtheilungen, bei Oftruschniga, Schelesnig, und Stremschitz nams lich, die Wegverbindungen brauchbar herstellen. — Das Belagerungsgeschüß, welches die zum 14. bei Banovcze an der Donau ausgeladen wäre, soll alsogleich auf die Semliner Höhen vorwärts fahren. Hiervon muß dasjenige, was zum Angriff der Vorstädte Belgrads ersforderlich ist, die zur Brücke über die Petraczbarra rücken."

"In der Nacht jum 15. foll FME. Reugebauer gegen die Ausmündung der Dunavet einen Laufgraben eröffnen, und nächft derfelben eine Reboute erbauen, aus welcher nicht nur die feindlichen Fahrzeuge, sondern vorzüglich die Kriegs - Inseln bestrichen werden könnten."

"&ME. Straffoldo foll am 14. fortfahren, durch Ausbefferung bes Weges bem Savefluffe möglichft fich zu nabern."

"Um 15. September endlich ruden fammtliche Rolonnen vor Belgrad. Die erste hat mit Anbruch bes Tages von Stremschiza über Rednik; — die zweite um eine ganze Stunde später von Schelesnig, und die dritte um eine halbe Stunde früher als die zweite, von Oftruschnitza gerade nach dem Dedina Berge zu marsschien. — Eine jede Kolonne wird zwei Husarens Schwadronen, nehst einer Abtheilung des Freikorps, zum Worden erhalten, und vorzüglich Sorge tragen, ihre Spite mit den benachbarten in gleiche Höhe zu

foll nämlich FRE. Straffoldo mit 6 Bataillons unter GM. Schindler, und 4 Schwadronen ein Lager zwisschen Berania, und dem Anfange des Dammes beziesben. Er wird angewiesen, in der Gegend, wo die erste, dermal abgetragene Brücke über die Dunavet \*) besteht, alsogleich eine neue, oder auch zwei Schiffbrüschen zu schlagen, und muß demnach 2 Pionier = Kompagnien mit 4 Laufbrücken, und 2000 Arbeiter an sich ziehen."

"Die übrigen, bei bem Semtiner Korps noch verwendbaren 8 Bataillons und 10 Schwadronen, in so weit sie nicht zur Besetzung der Verschanzungen erfors berlich waren, sollen bes Nachts in die Ebene herabges zogen werden."

"Mit Unbruch des Tages am 14. September muß bie eine ber bei Oftrufchniga aufgestellten Abtheilungen des ferbischen Freikorps bis Schelesnig, jene vormarts Welika Mostanicza stehende aber bis Stremschiza ruden. Nicht nur beibe Dörfer, sonbern ber ganze Weg von Oftruschniga über Schelesnig nach Stremschiza ware zu behaupten."

"Bu gleicher Zeit fest fich sowohl bie Abtheilung bes Gen. b. Kav. Kinsty, wie jene bes FMC. Broune in Bewegung. Die erste hat aus bem Lager an ber Petraczbarra, über bie vollendete Schiffbrucke nach Oftruschnisa, von hier über Schelesnig nach Szremeschiz zu marschiren, und an biesem Orte zu lagern. —

<sup>\*)</sup> Dort, wo der sumpfige Save: Arm, die Petraczbarra, fich wieder so tief einwäscht, daß sein Gemäffer sichts bar absließt, ungefähr bei Berania, heißt derselbe Dunavet, unter welchem Ramen er auch, bei 800 Schritte oberhalb der Save, in die Donau mundet,

Die zweite Abtheilung ruckt von Szurcfin über die Save, burch Oftrufdniga bis Schelesnig ins Lager."

"Oberst Lichow hat durch die ihm zugemiesene Truppe nicht nur das Fuhrwerk sammtlicher Kolonnen, sons dern auch die Schiffbrude zu bedecken, und die Pioniere sollen zwischen den Lagerplagen der drei Abtheilungen, bei Oftruschniga, Schelesnig, und Stremschitz nams lich, die Wegverbindungen brauchbar herstellen. — Das Belagerungsgeschütz, welches dis zum 14. bei Banovcze an der Donau ausgeladen wäre, soll alsogleich auf die Semliner Söhen vorwärts fahren. Hiervon muß dasjenige, was zum Angriff der Vorstädte Belgrads ersforderlich ist, dis zur Brücke über die Petraczbarra rücken."

"In der Nacht jum 15. foll FME. Neugebauer gegen die Ausmundung der Dunavet einen Laufgraben eröffnen, und nachft derfelben eine Redoute erbauen, aus welcher nicht nur die feindlichen Fahrzeuge, sondern vorzüglich die Kriegs - Inseln bestrichen werden könnten."

"&ME. Straffoldo foll am 14. fortfahren, burch Ausbefferung bes Weges bem Savefluffe möglichst sich ju nabern."

"Um 15. September endlich rucken fammtliche Rolonnen vor Belgrad. Die erste hat mit Unbruch des Tages von Gremschiza über Resnik; — die zweite um eine ganze Stunde später von Schelesnig, und die dritte um eine halbe Stunde früher als die zweite, von Oftruschnitza gerade nach dem Dedina Berge zu marsschien. — Eine jede Kolonne wird zwei Busarens Schwadronen, nehlt einer Ubtheilung des Freikorps, zum Wormab erhalten, und vorzüglich Sorge tragen, ihre Spite mit den benachharten in gleiche Höhe zu

feten, um hierburch ein gleichzeitiges hervorbrechen in bie offene Gegend zu erzielen. — Das Beitere muffen bort bie Umftanbe bestimmen." —

"Auf dem linten Ufer soll FME. Straffoldo, so wie der Dedina-Berg besetht ift, alle Krafte aufbieten, um die Save zu erreichen, und dann sogleich Berbins bung mit dem rechten Ufer suchen. — SM. Mags beburg wird beauftraget, hierzu am Fuße des Dedina Fahrzeuge zu versammeln." —

(Die Fortfegung folgt.)

#### II.

Darstellung der Schlacht bei Pavia, am 24. Februar 1525, zwischen den Franzosen und den verbundeten kaiserlichen Truppen,

# nebft einer

furzen Erzählung ber hierauf Bezug habenben früheren Ereigniffe und ber Folgen berfelben.

### (S c !: 1 f.)

chon über zwei Monate (es war bereits Janner) ftand nunmehr bas frangofische heer vor ben Mauern Pasvias, und noch zeigte sich keine Bahrscheinlichkeit zur Begnahme dieses Plates. In allen Stürmen, welche die Franzosen wagten, wurden sie von der tapfern Besatung, mit beträchtlichem Berluste zurückgeschlagen. hinter den Breschen, die ihre Artillerie gemacht hatte, ließ der Kommandant neue Berke aufführen, welche die alten an Starke übertrasen, und durch sein eigenes Beispiel gewann er nicht nur die Besatung, sondern selbst die Einwohner der Stadt, daß sie ohne Murren die Beschwerden der Belagerung ertrugen.

So fruchtlos übrigenel bie nun bie Anftrengungen ber Belagerer waren, und fo großen Ruhm auch Lepva fich burch feine brave Gegenwehr erwarb, fo zweifelte man gleichwohl nicht, die Stadt wurde endlich gezwungen werden, sich zu ergeben. Der Papft, welder bereits in Gedanken bas Ubergewicht ber franzostfeten, um hierburch ein gleichzeitiges hervorbrechen in die offene Gegend zu erzielen. — Das Beitere muffen bort die Umftande bestimmen." —

"Auf bem linten Ufer foll FRE. Straffolbo, so wie ber Debina-Berg besetht ift, alle Krafte aufbieten, um die Save zu erreichen, und bann sogleich Berbins bung mit bem rechten Ufer suchen. — GM. Magsbeburg wird beauftraget, hierzu am Fuße des Debina Fahrzeuge zu versammeln." —

(Die gortfegung folgt.)

#### IT.

Darstellung der Schlacht bei Pavia, am 24. Februar 1525, zwischen den Franzosen und den verbundeten kaiserlichen Truppen,

## nebft einer

furzen Erzählung der hierauf Bezug habenben früheren Ereigniffe und ber Folgen derfelben.

# (S c 1:u f.)

Soon über zwei Monate (es war bereits Janner) ftand nunmehr bas frangofische Geer vor ben Mauern Pa-vias, und noch zeigte sich keine Bahrscheinlichkeit zur Begnahme bieses Plates. In allen Stürmen, welche bie Franzosen wagten, wurden sie von der tapfern Besatung, mit beträchtlichem Berluste zurückgeschlagen. Sinter den Breschen, die ihre Artillerie gemacht hatte, ließ der Kommandant neue Berke aufführen, welche die alten an Stärke übertrafen, und durch sein eigenes Beispiel gewann er nicht nur die Besatung, sondern selbst die Einwohner der Stadt, daß sie ohne Murren die Beschwerden der Belagerung ertrugen.

So fructlos übrigenel bis nun bie Unftrengungen ber Belagerer waren, und so großen Ruhm auch Lepva fich burch feine brave Gegenwehr erwarb, so zweifelte man gleichwohl nicht, die Stadt wurde endlich gezwungen werden, sich zu ergeben. Der Papft, welder bereits in Gedanken bas übergewicht ber franzofifen wefentlichen Umftand bie genauefte Erkundigung einzuziehen, um, wenn man hernach zur Ausführung ichreiten will, nicht durch unverhoffte Sinderniffe aufsgehalten zu werben."

Der F3M. Clerfant hatte nach bem errungenen Bortheile über die Türken bei Mehadia, am 28. bes Abends, von der Höhe bei Toplet, in Gile den Ersfolg des Gefechtes dem kommandirenden Feldmarschall berichtet. Die Nachricht traf diesen am folgenden Tage, und bevor er noch die gangliche Bertreibung der Türken über die Cserna ersuhr, ertheilte er schon am 29: zu Beißkirchen die Befehle zum Marsche der Armee.

"Auf Stancfilova, und in der Gegend, foll SM. Blofthy 4 Bataillons, 6 Schwadronen behalten. GM. Lilien aber vor der hand in dem Gebirge vor Molbova mit 4 Bataillons und 6 Eskadrons verbleiben. Dann werden ihm noch 1 Bataillon und 2 Eskadrons, welche bei Ujpalanka stehen, gleichfalls zugewiesen."

"Go wie es jedoch bem F3M. Clerfant gelingt, bie Türken aus bem Auppaneter Thale ganglich zu vertreiben, soll er sich mit 8 Bataillons und 4 Husaren. Schwadronen durch die Almaß nach Pancsova in Bewegung segen. Er soll ferner mit dem Reste seines Korps ben FML. Wartensleben bei Mehadia belaffen, sofort die Ubtheilung des GM. Lilien an sich ziehen, und bei Pancsova über die Donau gehen, um vor Belgrad mit der Haupt - Armee sich zu vereinen."

Die Sauntarmee felbst ructe nun alfogleich mit feche Kolonnen über Oppova in bas Lager bei Banofcze; und zwar:

Um 30. August 6 Bataillons von Lagernborf, und 4 " mit der Reserver; Artillerie von Beistirchen Am 1. Gept. 10 Bataillons Grenadiere,

- . 2. " 24 Ochwabronen ;
- " 3. " 6 . " mit dem Sauptquartiere,und
- , 4. , 6 Bat. 6 Ochwabronen.

Der Marsch von fünf Kolonnen ging über Lagerns borf, Ulma, Alibunar, Neuborf, Oppova, Bellegisch, nach Banoscze; die eine, aus 24 Schwadronen bestes bende, mußte jedoch, um in jeder Lagerung Wasser zu sinden, den Umweg über Verschiß, Denta, Marsgiticza, Usdin, und Oppova nach Banoscze nehmen:— Hier, wo der FME. Mitrovsky mit den von Alt : Grasdiska über Mitroviß in Bewegung gesetzen fünf Kolon: nen schon früher eingetroffen war, rückten die von Weißkirchen kommenden, nacheinander vom 6. bis zum 21. September ein.

Von der Gesammtstärke der nunmehr eng vereinigten hauptarmee sollten 4 Bataillons und 6 Schwadronen bei Pancsova, 16 Bataillons und 16 Schwadronen bei Semlin verbleiben. Mit 40 Bataillons und
60 Schwadronen aber konnte man die Save überschreiten. GM. Magdeburg erhielt den Auftrag, bis
zum 11. September die Bruckschiffe von Sabacz nach
Poliefze zu ziehen, um dann bei Zabresch eine Brücke
zu schlagen. — Die Artillerie = und die Genie = Direktion mußte Alles, was zum Angrisse der Vorstädte
Belgrads erforderlich war, so wie das Oberlandes-Kom=
missanosche versammeln.

Nach biefen Ginleitungen traf ber kommanbie rende Feldmarschall ichon am 3. September von Beiße kirchen wieder in Semlin ein. Er empfing hier am folz genden Lage ben damaligen Erzherzog Frang lichen Umftande in Renntniß ju feten, und um bringende und ichleunige Abbilfe gu bitten. Es mar feine Beit ju verlieren, und Cannon bediente fich folgenber Lift, um ben Gouverneur wenigstens für ben Mugenblick in ben Stand ju feten, bem Dringen feiner Eruppen abzubelfen. - Er fantte zwei vertraute entichloffene Manner, welche als Beinverkaufer verkleibet maren, in bas frangofische Lager, beren jeber ein mit zwei Sanden beladenes Pferd mit fich führte, in benen aber, fatt Bein, - wie fie vorgeben mußten -3000 Thaler (Ecus) verborgen waren. Lenva, weldem jene Begend im feindlichen Lager, wo biefe Berfleideten mit ihren Thieren ihre Rolle fpielen follten, genau bekannt gegeben murbe, unternahm nun zur verabredeten Beit gegen biefen Theil einen Musfall; und mahrend man fich mit ben Frangofen folug, bemachtigten fich andere, bie von dem Plane unterriche tet waren, ber Sagden, und ichafften fie auf biefe Beife, gleichzeitig mit bem Rudzuge ber Raiferlichen, nach Pavia. Sierdurch mar ber Gouverneur in ben Stand gefett, die Unrubigften feiner Truppen gufries ben ju ftellen, um fo mebr, ba er ibnen gleichzeitig bedeutete, baffe nun mobl einfeben murden, bag es im taiferlichen Lager teineswegs an binlanglichem Gelbe feble, ihnen ben gangen rudftanbigen Golb, fobalb fich biegu nur Gelegenheit fande, auszubezahlen; baß es aber die Klugheit widerrathe, burch eine abnliche Rriegslift ben möglichen Berluft einer fo bebeutenben Summe aufs Spiel ju fegen; es mare baber beffer, fich mit der fichern Soffnung zu begnügen, indem ber gehoffte Entfat in Balben ju erwarten mare \*).

<sup>\*)</sup> Hist. de France par Daniel Tom. X. 164.

Dieser gehoffte Entsat beruhte jedoch gegenwartig einzig in der Hoffnung auf das Eintreffen des Herz gogs von Bourbon, indem die kaiserlichen Generale sich dermalen zu schwach fühlten, mit einer Macht von 17 bis 18,000 Mann Fußvolk, und 1400 Reitern, die Feinde in ihrer verschanzten Stellung anzugreisen. — Die Armee des Königs bestand aus 1300 Pferden, und ungefähr 26,000 Mann Infanterie; — 10,000 Mann besanden sich als Bestand in Mailand. —

Endlich am 9. Rebruar 1525 erfolgte die lang erfebnte Untunft des Bergogsvon Bourbon, melder bem taiferlichen Beere, unter ben Oberften Georg Freundsberg und Sith, 12,000 in Deutsch= land geworbene Rrieger juführte. Diefe erhaltene Berftartung feste bie Raiferlichen um fo mehr in ben Stand, wieder bie Offensive zu ergreifen, als ber König gleich= zeitig burch die Entsendung von 4000 Mann, unter bem Marquis von Galucco, nach Gavona, welde Stadt fich ibm ergeben batte, feine Urmee fcmachte. Die kaiferlichen Benerale, welche nunmehr an Streittraften ibren Begnern gewachfen maren, befchloffen vor Mem bem bedrangten Davia, welches fich in ber größten Roth befand, ju Silfe ju eilen. Der Plat litt an Muem Mangel, und man konnte bei biefer üblen Lage wenig mehr auf die Ausbauer der Befagung rech :nen. Aber mas die Feldberren am meiften gur Thatigfeit antrieb, mar ber Umstand, daß selbst ibre eigenen. Eruppen wegen unrichtiger Zahlung ihres Golbes gu murren anfingen. Gie ruckten fofort, aus ihrer bisheris gen Stellung bei Lobi, gegen Melegnago in ber Abficht vor, burd ihre Unnaberung gegen Dailanb

ben baselbst befehligenben Gerrn von Trim ouille in dieser Stadt festzuhalten, und zu verhindern, sich mit bem Geere des Königs zu vereinigen; oder, wenn er bennoch mit einem Theil seiner Truppen die Hauptstadt zu verlassen wagen sollte, sich auf Unkosten des Verlustes von Pavia derselben zu bemeistern, welche dann nicht leicht mehr von dem Könige wieder genommen werden konnte. Als aber dieser weder seine Stellung zu ändern, noch die Stadt zu verlassen sich geneigt zeigte, marschirte die Armee links ab, und wandte sich gegen das, auf der Straße zwischen Lodi und Pavia gelegene Schloß S. Angelo, um sich desselben, defen Wichtigkeit die kaiserlichen Generale allerdings einsahen, zu bemeistern.

Der Ronighatte Diefen Doften, ba er feiner Lage nach gang geeignet mar, ber taiferlichen Armee, im Ralle fic biefe jum Entfage von Pavia nabern follte, bie Berbindung mit Lodi und Cremona, aus welchen bei ten Orten fie die Lebensmittel für ihre Truppen bezogen, ju erschweren, in ben beften Bertheibigungeftanb feten laffen. Der Marichall von Chavannes, welder erft fürglich beffen Berichangungen unterfucht batte, fand es ftark genug, jedem Ungriff ju widerfteben, nachbem er unter ben Befehlen bes Benerals Dorrbo von Gongago eine farte Truppenabtheilung bineingeworfen batte. Allein taum batten die Raiferlichen ben Lambro . Fluß überfchritten und angefangen, ben Ort ju befdießen, ale fich bie Befatung in größter Gile in bas Kaftell juruckjog, welches felbft fcon eie nige Stunden barauf burch Rapitulation übergeben murbe. Der Befehlsbaber nebft brei andern vornehmen Offizieren murbe gefangen und zurückbehalten ; ber Reft ber Truppen aber, mit Rudlaß ber Baffen und Pferbe, unter ber Bedingung in Freiheit gefett, mahrend eis nem Monate nicht gegen ben Kaifer ju bienen.

Mebrere andere Ungludsfälle trugen gleichzeitig bazu bei, bie fur ben Mugenblick nicht febr gunftige Lage bes frangofifchen Deeres ju verfclimmern. - Saufend Mann neu angeworbene italienische Truppen, welche fic auf bem Unmariche ju ber Urmee bes Konigs befanden, wurden durch ben faiferlichen Bouverneur von Aleffanbria überfallen, und ganglich aufgerieben. - Jacob Palavicini, ein bem Konige ergebener mailanbifder Bert, trug fic an, Die Stadt Eremona im Rucken ber kaiferlichen Stellung gu nehmen. Er ructe, mit 400 ibm anvertrauten Pferben und 2000 Mann Rugvolt, an dem rechten Ufer bes Do bis Casalmaggiore vor, wurde aber von 1400 Mann, welche ber Befehlsbaber von Cremona, Ber-10 a von Oforta, unter Unführung bes Mieranber Bentivoglio ibm entgegen fandte, indem er biefelben voreilig angriff, und über ben Saufen gu mer= fen wahnte, felbit gefangen genommen, feine Truppen aber gerftreut. Der folimmfte Unfall aber, welcher bie frangoffice Armee betraf, mar eine Rolge eines Uberfalls von Chiavenna, beffen fich Johann Jacob Debequi, Raftellan von Muffo, burch eine Kriegelift au Sunften bes Raifers bemächtiget batte. Die Graubandner, benen biefe Stadt jugeborte, mabnten bieburch ibr eigenes Gebiet angegriffen, und ba fie be: forgten, daß die Raiserlichen auch in ihren andern feften Grengorten gebeime Ginverftandniffe hatten, fandten fie ihren im Golbe bes Konias ftebenden Landsleuten, 6000 an ber Babl, ben Befehl ju, ohne Bergug

jur Bertheibigung bes bebrohten Baterlanbes abzurusden. - Alle Borftellungen bes Konigs waren vergebens, biefelben jurudzuhalten \*).

Dieß war bie Lage ber beiterfeitigen heere, und bie Raiserlichen fanten, ba fie nunmehr durch ben Bestig von S. Angelo ihren Rucken und die Berbindung mit lobi gesichert wußten, kein hinderniß mehr, eine brobende Stellung zum Entsate von Pavia ans zunehmen. Anton von Lepva, bessen Eruppen durch die Annaherung ber hilfe mit neuem Muthe belebt wurden, verboppelte seine Thatigkeit, indem er durch häusge Ausfalle die Belagerer ohne Unterlaß bennrubigte. — Die kaiserliche Armee naherte sich sofort mit jedem Lage; und schon hatte der Marquis von Pescara die Berschanzungen seines Lagers bis nahe an die seinblichen vorgeschoben.

Alle diese Umstande ließen den Konig von Frankreich wohl erkennen, daß seine Gegner nicht faumen
murden, ihm unter den Mauern von Pavia eine
Schlacht anzubieten. Ohne Berzug ließ er deshalb ben
herrn von Trimouille mit dem größten Theile seiner Truppen aus Mailand zu sich stoßen, vertraute
die Besahung dieser Stadt, die gegenwärtig keinem
Angriff ausgesetztschen, dem Theodor Triultio,
und berief einen Kriegsrath, zu überlegen, was zuthun
sen. — Fast alle ersahrenen Generale, welche sich sich sehn unter den Regierungen Karl des Achten, und Ludwig
des Zwölften ruhmvoll ausgezeichnet hatten, Louis
b'Ars, die beiden Sanseverins, die Galiots
be Genouillac, die Marschälle von Chavannes

<sup>\*)</sup> Hist. de François I. par Guillard Tom. II. pag. 298.

und be Koir, und ber Berr von Trimo uille, rie. then ibm einmuthig, er folle fich jurudzieben, und ein enticheibendes Ereffen vermeiben. Die ftellten ibm vor, baß bie faiferlichen Felbberren in wenig Bochen gezwungen fenn murben, ibre Truppen, bie fie nicht gu befolden im Stande maren, auseinander geben ju laffen; ingwischen konne er fich an einem fchieflichen Orte verschangen , und bafelbit in Sicherheit bie Untunft neuer Bolter aus Frankreich und ber Ochweig erwarten, und mit beren Bilfe bei berannabendem Frublinge bie Eroberung bes gangen Dailandifchen leicht vollenben. Die meinten, daß es ein falfches Ebrgefühl fen, ben medfelnden Launen bes Kriegsgluckes unter teinem Berbaltniffe weichen zu wollen, und bag bie Aufhebung ber Belagerung von Pavia von ber gangen Belt gebilliget merben murbe, wenn man bie Urfachen und glangenden Rolaen Davon murde einfeben gelernt baben. Gelbft ber Gefandte bes Papftes, Albert Graf von Carpi, beidmor den Konia, von Geiten feines Berrn, nichts auf ungewiffen Erfolg zu magen, und gab fich alle mögliche Dabe, ihn jur Unnahme diefer weifen Rathichluffe ju bewegen.

Diesem allen wibersprach Bonnivet', beffen Schickfal es war, mabrend bes ganzen Feldzuges Ansschläge zu geben, die Frankreich verberblich waren. Er stellte die Schande vor, die auf ihren Souverain fallen wurde, wenn er eine so lange fortgesette Belagerung aufheben, und einem Teinde, dem er an Bahl der Truppen noch immer überlegen ware, den Rücken zustehren sollte, und drang auf die Nothwendigkeit, sich lieber mit den Kaiserlichen zu meffen, als ein Unternehmen aufzugeben, auf deffen Erfolge der ganze künftige Ruhm bes Königs beruhe.

Die Begriffe, die sich Frangvon der Ehre machte, waren zum Unglück so ausschweisend, daß sie in das Romanenmäßige fielen. Er hatte sich mehr als Einmal verlauten laffen, er wolle Pavia einnehmen, oder bei der Belagerung desselben zu Grunde geben, und glaubte sich sonach verbunden, sein königliches Wort zu lösen, und eher alle Wortheile, welche die gewissen Folgen eines Rückzuges waren, aufzugeben, als sich in Bezug auf seine voreilige Außerung dem geringsten Vorwurse auszusehen. Er entschloß sich also unter den Wällen von Pavia die Kaiserlichen zu erwarten, und trug dem Idmirale Bonnivet auf, die Truppen in Schlachte ordnung zu stellen \*).

Von Pavia führen zwei Sauptstraßen gegen die damalige Stellung des kaiserlichen Seeres, auf welchen der Angriff desselben wahrscheinlich schien. Die Erste, in einer kurzen Entfernung den Teffin, welcher sich süblich krümmend, in den Po ergießt, rechts lassend, über S. Ungelo östlich nach lodi; die Undere links des Parkes von Mirabell, nordöstlich gegen Mailand. Das Terrain zwischen beiden Straßen bilden sanste Höhen, die sich bei dem Parke abdat chen, und welche gegen Pavia zu weniger, als auf die entgegengesetzte Seite abfallen. Das Schloß von Mirabell, eine Stunde nördlich von Pavia gegen Mailand gelegen, war, so wie die den Park umgebenden Mauern, sest gebaut, und allerdings zu einer kraftvollen Vertheidigung geeignet.

Bonnivet verlangerte bie Fronte bes rechten Blug els, welcher bem Befehle bes Marfchalls von

<sup>\*)</sup> Guiccard. Libr. XV. pag. 291.

Chavannes untergeordnet war, bis an bas Ufer bes Teffin, nachft ber einzeln ftebenben Rirche G. Jacomo. In der Berlangerung ber Stellung waren ju beis ben Geiten ber nach Lo b i führenden Etrafe bie fcmarsen Banden \*) unter bem Bergog bon Ouffolk aufgestellt, an welchen fich bie fammtliche frangofifche Gensbarmerie, unter ben unmittelbaren Befehlen bes Ronigs felbit, gwifden ben beiben ermabnten Stra-Ben, am gufe ber Unbobe, im Centrum bes Beeres, anicolog. Den Raum bis an die Mauern bes Darfes befetten 8000 Odweiger , burch ben Oberften Die s. bad befehligt. Die Truppen bes Betgogs von Mlencon, welche ben linten glugel ber Stellung bilbeten, befanden fich in dem Parte von Dirabell, beffen Mauern von diefer Geite jur Berftellung ber Berbindung eingeriffen murben. Das Gefcun, ber Oberleitung bes GF3Me: Jacob Galliot be Genouillac anvertraut, mar an ber nordliden Rante ber Unboben, im Muden ber Odweizer aufgestellt, mo dasfelbe fomobl bas vor ber Stellung befindliche Tertain bestreichen, als auch zur Bertheidigung bes Partes von Mirabell wirten fonnte. Die gange Rront, von ben Alfern bes Seffin, bis an ben

<sup>&</sup>quot;) Jenes deutsche Freikorps, welches schon zehn Jahre früher, bei Marignano 1515, unter frangosischen Fahren gefochten hatte. Es war bereits auf 5000. Streiter geschmolzen. Sie wurden von den deutschen Truppen mit Abscheu und Verachtung angesehen, weil sie, selbst geborne Deutsche, in den Reihen der Franzosen kämpften, und die Reichsacht war deswegen über sie ausgesprochen worden. (herrmanns Franz der I. König von Frankreich. Leipzig 1824. Seite 187 — 188.)

Park, war burch einen Aufwurf von Erbe geschützt, und bie Borhut bes heeres, aus Fugvolk bestehend, bis S. Lanfranco vorgeschoben. Trivulco sollte mit einem Theil ber Besatung von Mailand bie Berbinzbung zwischen bieser Stadt und ber Armee unterhalzten, beren ganze Starke sich auf 26 bis 28,000 Mann belief.

In biefer Stellung glaubte ber Ronig , und gwar nicht ungegrundet, jedem Ungriff ber Feinde bie Gripe bieten, und eine Ochlacht mit Bortheil annehmen gu Konnen. - Daß felbe von ben faiferlichen Generalen beichloffen fen, ließ feinen Zweifel mehr übrig; indem burch bas Eintreffen ber, burch ben Bergog von Bourbon in Deutschland geworbenen Truppen, die Streitfrafte ber Raiferlichen ben Frangofifchen gleich tamen, und man febr mohl unterrichtet mar, bag menn nicht halb etwas jum Entfage von Pavia unternom= men murbe, es in feinem Falle fich langer gu balten im Stande fen. Ja felbft ber Mangel an binlanglichem Belbe, bie neu angeworbenen Goldaten ju bezahlen, nothigte bie faiferlichen Felbherren, fie ohne Bergug gu entscheidenden Unternehmungen ju führen, wenn fie nicht in die Lage fommen wollten, baf felbe, ungufrieben über die Michthaltung ber ihnen jugefagten Bebingungen , bas heer verlaffen , und nach Saufe jurud= febren follten.

Seit ber Wegnahme des Schloffes von S. Ansgelo waren die Raiferlichen ausihrer frühern Stelzlung bei Lodi vorgerückt, und hatten das genannte Schloß zum Unlehnungspunkte ihres rechten Flügels gewählt, von welchem sie sich, nachdem die Franzosen auch Belgiojo so und S. Eroce verlaffen hatten,

immer weiter links ausdehnten, und ihren linken Flügel an ben Do, nachft ber Munbung bes Bernicula - Baches, ftügten. Diefer kleine, jedoch tiefe Bach bedte zum Theil bie mäßig verschanzte Front bes kaiserlichen Lagers. — Aus Eremona und Lobi bezog bas heer ben Kriegsbedarf und Lebensmittel.

Mur auf Kanonon - Schufweite standen sich beibe Beere gegenüber; boch fanden die kaiserlichen Generale die Franzosen so wohl gestellt, und dermaßen stark verschangt, daß sie sich unerachtet der wichtigen Ursathen, welche sie zu einem entscheidenden Entschlusse zwangen, gleichwohl eine Zeitlang bedachten, ob sie es wagen sollten, sie anzugreifen.

Seit bem g. Februar hielten sich bie beiberfeitigen Armeen unverrückt in ihren Stellungen, und beschose sen sich, jedoch ohne Erfolg, wechselseitig durch das grobe Geschüt. Die wiederholten Aussälle aus der Festung wurden stets, wiewohl mit beträchtlicherem Verluste der Franzosen, zurückgewiesen; und unbedeutende Vorpostengesechte hatten keine andere Folge, als daß die Franzosen, bei einem ähnlichen Falle, ben Tod des Johann von Medicis, eines braven Generals, und besonders geschieften Parteigängers, zu bedauern hatten. Aber endlich wurden die kaiserlichen Belberren durch den gefährlichen Zustand, in welchem sich die Besatung von Pavia besand, und durch das Murren ihrer eigenen Soldaten gezwungen, die Entescheidung dem Ausgange einer Schlacht anzuvertrauen:

Die haben vielleicht zwei Urmeen mit größerer Streitbegierbe, ober mit einer hobern Meinung von ber Bichtigkeit bes Kampfes, ben fie fechten wurden, fich in ein Treffen eingelaffen; — nie find vielleicht

Truppen mit größerer Eifersucht, Nationalhaß, gegenseitiger Rachgier, und allen Leidenschaften, die zu
einer hartnäckigen Tapferkeit begeistern, belebt gewesen! — Auf der einen Seite stritt ein beherzter junger Monarch, vor den Augen seines edelmuthigen Abels,
an der Spige seiner Unterthanen, deren natürlich ungestüme heftigkeit durch den Verdruß über den Widerstand, den sie gefunden hatten, mit neuer Stärke
belebt war, — um Sieg und Ehre. — Auf der and ern
fochten vollkommener disziplinirte Truppen, die von geschickten Beneralen angeführt wurden, aus Nothwenbigkeit, mit einem angebornen Muth, den die Hoffnung auf die zu erwartende Beute der reich ausgerüsteten französsischen Ritter noch erhöhte.

Der Bige = Ronig Cannon, Pefcara, und ber Sergog von Bourbon entwarfen gemeinschaft. lich die Dispositionen jum Ungriff ber feindlichen Stellung, welcher auf bem 24. Februar 1525, ben Beburtstag bes Raifers, feftgefest mart \*). 36r Plan mar auf eine genaue Renntnif der Salente und Raraf. tere berechnet, welche Bourbon von den feindlichen Beneralen zu haben glaubte. Gie befchloffen, ten Part und bas Ochlog von Mirabell anzugreifen; indem ihnen ber Befit besfelben bie Möglichkeit barbot, nach Davia Lebensmittel und Rriegsbedarf ju merfen , und bie Befatung ju mechfeln. Belange ihnen biefes, fo fonnten fie überzeugt fenn, daß es dem Ronige in diefer Jahreszeit in feinem galle gelingen murbe, fich biefes Plates ju bemeiftern, und eine langere fruchtlofe Belagerung nur gur ganglichen Aufreibung feiner Armee

o an Bent.

beitragen wurde. — Obschon ste bas Gewagte dieser Unternehmung wohl erkannten, so konnten sie boch bas Gelingen derselben hoffen, da vorauszusehen war, baß der König den Hauptangriff daselbst nicht vermuthen wurde; und sollte er dennoch die wahre Absicht seiner Gegner erkennen, und sich badurch verleiten lassen, zur Unterstützung seines linken Flügels einen andern Punkt seiner Stellung zu schwächen, so hatte man beschlossen, die gesammten Streiträfte daselbst zu versammeln, seine Front durch einen Hauptangriff zu durchbrechen, und von einer andern Seite die Verbinzdung mit Pavia zu erzwingen.

In ber Nacht vom 23. jum 24. Februar sette fich bas Geer in Bewegung. Bourbon, unter ihm Freundsberg und Sith, führte die Deutschen, — Pefcara die Spanier, und Lannon die italienisschen Truppen. Jeder Solbat mußte über seine Rustung ein hemb ziehen, bamit sie sich untereinander im Dunkel unterscheiden konnten, wie sie bei der sogenannsten Camisade von Rebecco gethan \*). Die Mauern des Parks, welche eine Abtheilung rechts umgehen sollte, um im Rucken der Stellung des feindlichen linken Flus

<sup>&</sup>quot;Bei dem Überfall auf ben Marktsteden Rebecco im modenefischen Gebiet von Reggio, im Februar 1524, wobei Bayard gefangen wurde. — "Damit bei nächt- lichen Überfällen die Soldaten im Dunkeln einander erkennen konnten, weil, in Ermangelung der Uniform, die damals gewöhnlichen Unterscheidungszeichen der Truppen: Feldbinden, oder auf die Rleidung genähte Kreuze, nicht genug in die Augen fielen, pflegte man weiße hemden über die Kleider zu ziehen." — Ritter Freundsbergs Kriegsthaten. Fol. 44 bis 46.

gels einzubringen, mußten zum Theil niedergeriffen werben, wozu eine bedeutende Menge mit Schanzzeug versehene Arbeiter vorausgesendet wurde, welche mit so viel Borsicht, Stille und glücklichem Erfolg ihren Auftrag vollführten, daß sie, ohne von den feindlichen Truppen, die ein derlei kuhnes Unternehmen gar nicht möglich dachten, bemerkt zu werden, noch vor Anbruch bes Tages eine Öffnung von 40 bis 50 Klaftern zu Stande brachten.

Babrend bem ward auf ber ganzen Linie ber kaiferlichen Stellung eine allgemeine Bewegung vorgenommen. - Die Armee, welche binter tem Bernicula-Bache, mit ihrem linten Flügel an ben Do gelebnt, im lager ftanb, marfchirte rechts ab, um jur Unternehmung gegen ben Park mitwirken zu tonnen. Deb. rere Abtheilungen murben mabrend biefem Abmariche vorgeschoben, um burch Ocheinangriffe auf bie frangoficen Berichangungen die Aufmerksamkeit ber Reinde, fowohl von dem Unternehmen gegen Mirabell abzulenfen, als ben Hufbruch aus ber fruber inne gehabten Stellung ju bemanteln. - Das Feuer aus ber Feftung wurde lebhaft unterhalten, um durch ben Dons ner ber Kanonen bas entftebenbe Beraufch bei Durchbredung ber Mquer unvernehmbar ju machen. - Mit Lagesanbruch mar bie Urmee unentbeckt in ber neuen Mufftellung eingerudt. Der linte glugel, unter Freundeberg und Sith, ftellte fich nachft ber nad lobi führenden Strafe auf. Das Centrum, welches Cannon und ber Bergog von Bourbon befehligten , ftand vor bem Dorfe G. Aleffo; und ber rechte Blugel, unter Pefcara, verlangerte feine

Front eine beträchtliche Strecke über ben Park von Mirabell.

Mit nicht geringem Erstaunen fab der Konig bes Morgens die veranderte Aufstellung feiner Gegner, und noch mehr überrascht vernahm er die unerwartete Machricht : baf fie feinen linten glugel'nachtlicher Beile umgangen, und bereits mit gutem Erfolg angegriffen batten. Drei taufend fpanifche Urkebufirer, mit einer Abtheilung leichter Reiter, maren nämlich unter Unfubrung bes Marquis bel Buafto, Reffen bes Marquis von Pefcara, in bie mabrend ber Racht ju Stande gebrachte Breiche ber Mauer eingebrungen, und batten bie Befatung bes Schloffes von Mirabell, bie von diefer Geite feines Überfalls gewärtig war, mit bem Degen in ber Fauft aus felbem geworfen. - Die Befturgung bes Überfalls zu benüten, rudte ber Marquis von Defcara mit vier taufend fpanifchen langentragern gur Unterftugung bes Marquis bel Guafto, ungefaumt in ben Part nach, mahrend er gleichzeitig eine andere Ubtheilung auf ber Strafe gegen Pavia vorfandte, welche verfuchen follte, im Ruden der Frangofen fo fonell und nabe als möglich gegen bie Reftung vorzudringen, damit die Befatung derfelben im Stande ware, fich mit ihr zu vereinigen. - Doch mittlerweile gelang es dem berbeigeeilten Bergoge von Alençon, ber in biefem fritischen Augenblicke allen Muth und Begenwart des Beiftes eines tuchtigen Generals bewies, feine weichenden Truppen jum Steben ju bringen, und in ber Flanke feines Flügels eine neue Aufstellung gu nehmen, mabrend fich Chabot de Brion, mit einem bedeutenden Saufen Fugvolkes, auf die gegen Pavia vorrudende kaiserliche Abtheilung warf, biefelbe

angriff, und mit beträchtlichem Berlufte gurud in ben Part trieb.

Unentschieben, auf welche Geite fich ber Bortbeil neige, fand auf biefem glugel nun bie Ochlacht; benn fein Erfolg fronte noch ben, wiewohl gelungenen Uberfall ber Raiferliden, Die mobl ben Befit bes Ochloffes, nicht aber ben eigentlichen Zwed, - bie Bereinigung mit Pavia - errungen hatten. Das Feuer bes auf den nabe gelegenen Boben aufgestellten frangoffchen Gefcutes, unter ber obern Leitung bes Beneral : Feldzeugmeifters Jakob Balliot be Benouillac, begann nun mit furchtbarem Erfolge bie Reiben ber Raiferlichen nieberzustrecken. Ihre bicht geftellten Saufen geriethen bald in Unordnung, und bie bereits errungenen Bortbeile ibrer vorgeschobenen Stellung aufgebend, maren fie gezwungen, in die Liefen eines nachst befindlichen Soblweges zu flieben, um bafelbit Odut gegen bas feindliche Feuer ju finden \*).

In bem gegenwartigen Augenblide hatte ber Ronig nichts Klügeres thun konnen, als fich mit berganglichen Bestegung und Vernichtung bieser Abtheilung zu
beschäftigen. Dieses lag allerdinge in seiner Macht. —
Der Marquis von Pescara stand, ohne Verbindung mit
bem Sauptheere, abgesondert, und gewiffer Maßen eingeschlossen innerhalb den Mauern des Partes, keiner
freien Bewegung fähig, im offenen Felde allenthalben
ber vollen Wirkung des feindlichen Geschüges ausgeseit. — Der einzige Rückzug durch die Bresche, wo
er eingedrungen war, konnte mit einer kleinen Abtheilung gesperrt werden, und in dieser Lage war sonach

ļ.

<sup>\*)</sup> Hist. de François I. par Gaillard Tom. II. 388.

bie ganzliche Niederlage dieser Truppen keineswegs zu bezweifeln. — Allein er konnte dem Wanken der Feinde, und die mögliche Beschleunigung ihrer Vernichtung nicht mit kaltem Blute zusehen. — Nicht würdig genug glaubte er die Lorbern des Sieges zu verdienen, wenn er unthätig bliebe, und es der Zeit und dem Glücke anheim stellte, wozu er sich selbst kräftig und tücktig genug fühlte. — Er ließ sonach sein ganzes Seer aus dem verschanzten, sichern Lager hervorbrechen, einen Theil in den Park vorrücken, und breitete sich mit seiner ganzen Gensdarmerie über die vorliegende Ebene aus, um die Feinde gleichzeitig auf allen Seiten anzugreisen, wodurch er den ungeheuern Fehlerbeging, die Wirkung seines Geschüßes zu hindern, indem er mit seinen Truppen bis in die Schußlinie desselben vorgebrungen war.

Sobalb sich die in ben Park gebrängten Raiferlichen nicht mehr von der Artillerie bedroht saben, faßten sie neuen Muth, und sammelten sich eiligst und
in bester Ordnung unter ihren Fahnen. Pe scara erneuerte seinen Angriff gegen die Flanke des linken Flügels, und nachdem es dem Vize-Könige gelungen
war, ihm eine Unterstützung von deutschen Truppen
zuzusenden, war es dem sich selbst überlassenen Serzoge von Alen con nicht mehr möglich, zu verhindern, daß sich ein Theil der aus der Festung hervorbrechenden Besatung mit diesem vereinigte.

Das Gefecht war mittlerweile auf ber ganzen Lis nie allgemein geworden, und die Kaiferlichen suchten die bereits erkämpften Vortheile ihres rechten Flügels, burch die Durchbrechung des feindlichen Centrums zu vervollkommnen. Allein die französische Gensdarmes rie, unter persönlicher Unführung des Königs, warf sich mit solcher Tapferkeit ben Vorbringenben entgegen, baß sie gezwungen wurden, sich zurückzuziehen, und ben Feinden das bereits abgenommene Terrain wieder zu überlaffen. Begeistert durch die Gegenwart ihres Königs, unter bessen Augen sie sochten, stürzten biese Scharen in wohl geschlossenener Ordnung mit unwisderstehbarem Ungestüme auf die bereits in Unordnung gebrachten deutschen Fußvölker, und ohne Zweisel würsten sie bieselben gänzlich geworfen und zerstreut haben, wenn nicht in diesem entscheidenden Augenblicke der Herzog von Bourbon, der die brobende Gefahr noch zeitig genug gewahr wurde, mit der spanischen Reiterei ihnen zu Hilfe geeilt wäre.

Mus ber Geschichte ber Ulten mußte er, baß bie Romer mit ihren Ochwadronen junge Infanteriften in Berbindung fetten, welche, nachdem fie aus ficherer Sand ibre Pfeile un' Burffpiefe gegen die Reinde entfendet batten, fich mit großer Ochnelligfeit binter ibre Reiterei jurudgogen. Diefe Urt ju fecten nachabmend, hatte er 500 im Bielen mobigeubte Batenfchus Ben bagu bestimmt, die fcnellften und gewandteften Bewegungen in Berbindung mit ber Reiterei auszuführen. Er gab nunmehr benfelben bierzu ben Befehl. Die Odugen traten binter ber Ravallerie bervor, naberten fich ben gefchloffenen Bliebern ber vorrudenben Bensbarmen, feuerten auf felbe ihre Musteten ab, und jogen fich im ichnellften Laufe burch bie Zwischens. raume ber Reiterei jurud, um von Reuem ju laben. Die Wiederholung biefes Manovers brachte balb bie feindlichen Ochmabronen jum Stehen und in Unord. nung \*). Der Konig glaubte bem ilbel abzuhelfen, in-

<sup>\*)</sup> In Freundsbergs Rriegsthaten Fol. 47.

bem er seine geschlossenen Saufen trennte; allein hierburch erhielten die Schügen Gelegenheit, sich in die
gemachten Öffnungen zu schleichen, und auf die Führer, die sich durch ihre glanzenden Rüstungen auszeichneten, ihr Feuer zu richten. In weniger als einer Stunbe verlor Frankreich auf diese Art seine besten Offiziere.
Der tapfere Herr von Trimouisse, und des Königs
Groß-Stallmeister, S. Severin, sanden hierden
Tod. Zwar schossen sich die Glieder von Neuem; aber
zu spät. Ihrer vorzüglichsten Führer beraubt, wurde
die Verwirrung bald allgemein; nirgends dachte man
mehr an Widerstand. — Alles sich! —

Der Schrecken ber Gensbarmen, welche fich flieshend auf die links hinter ihnen aufgestellten Schweizer warfen, ergriff nun auch diefe. Sie vergaßen in dies sem Augenblicke den Ruhm der Treue und kriegerischen Borzüge, die ihr Baterland so lange besessen, und warfen sich, ohne den Angriffen Pescaras langer Biderstand zu leisten, auf den in der linken Flanke gegen den Marquis del Guaft o im Gefechte bes

vers. liest man hierüber Folgendes: — "Der Berzog von Bourbon und der Marchese Pescara, der in der Schlacht von Pavia die spanischen Truppen kommansdirte, lehrte diesen Läufern zuerst besondere Evolutionen, daß sie sich, sobald sie von der seindlichen Reiterei angegriffen wurden, plöglich zerstreuten, und eine Wenge kleiner Pelotons formirten, die dann den seindlichen Schwadronen in die Flanke schossen, und in der erwähnten Schlacht eine Hauptursache des Sieges der Kaiserlichen waren." — Bald darauf bildeten auch die Franzosen unter ihrem Heere solche Läufer, die sie enfans perdus unnten. — Brantoine IV. pag. 349 — 352.

griffenen Bergog von Alençon. — Bergebens feste fich Fleuranges an ihre Spige, und bot alle Mittel auf, sie zum Stehen zu bringen. Er wollte seine Schar französischer Ritter absigen laffen, um mit ihnen in ben vorbersten Reihen zu kampfen; — alles umsonst! Ihr Anführer Diesbach, ein Solbat voll Ehre und Muth, stürzte sich, als er die schändliche Flucht seiner Landsleute nicht mehr aufzuhalten im Stande war, mitten in die seindlichen Saufen, wo er einen ruhmvollen Sod der Schande des Rückzuges vorzog.

Dieses Ereigniß hatte die gangliche Vernichtung bes französischen linken Flügels zur Folge, welcher nun, in der Front und im Rücken durch Anton von Leyva gedrangt, keinen Widerstand mehr zu leisten fähig war. Was dem Schwerte der Sieger ent kam, rettete sich durch schleunige Flucht, keinem Ruf der Führer mehr gehorchend, die endlich, als sie Alles auf diesem Punkte verloren sahen, gegen die Mitte der Stellung, wo der König das Gesecht noch hielt, sich durchzuschlagen mühten.

Auf dem kaiserlichen linken Flügel hatte bis nun Freundsberg mit seinen Deutschen gegen ben fcmarzen Saufen, und bie Truppen des Marschalls von Chavannes das Gesecht unentschieden geshalten; doch als er das Wanken des französischen Gentrums gewahr wurde, führte er seine tiefgestellten Bataillons mit solcher Kraft und Tapferkeit gegen die Reihen der Feinde, daß er bald ihre Glieder durchbrach, und die Wuth seiner Krieger sie beinahe ganglich dem Tode hingab. Der französische General Vausdemont, und ihr Anführer der Berzog von Gustelle, befanden fich unter den Gefallenen. Die gleiche

zeitig unternommenen Ausfalle ber Befatung von Pavia auf ber Strafe gegen Lobi machten es bem bier aufgestellten Marschall von Chavannes unmöglich, ben schwarzen Saufen bei biefer Gelegenheit zu unterstüten; und so ward biefe, so oft gefürchtete Char zerftoben und vernichtet. —

Der mit feinen Truppen ben rechten frangofifden Flügel bilbende Marschall von Chavannes, allein noch feine Aufstellung behauptent, fab fich nun von allen Geiten burch eine überlegene Macht gebrangt. Die wiederholten Angriffe in feinem Rucken aus ber Reftung batten feine Streitfrafte bereits febr gefdmacht, und ibm ben Berluft feines machern Lieutenants Clermont d'Umboife gefoftet. Übermaltigt burch bie Tapferfeit und Menge ber Feinde, loften fich nunmehr feine Truppen, burch bie Miederlage ber übrigen Beerestheile entmuthigt, in regellofer Glucht auf. Babrend er fich bestrebte, Diefelben jum Steben ju bringen, murbe ibm bas Pferd unter bem Leibe getobtet. Doch raffte fich ber tapfere Greis, troß feines boben Alters , und mehrerer bereits erhaltenen Bunden, wieder empor, und versuchte es an der Gpige der Benigen, die ibm gur Geite geblieben maren, den Rampf fortzufeten; bis er endlich von Caft albo, Lieutenant bes Marquis von Descara, gefangen genommen wurde.

Die Stellung ber königlichen Armee war nun auf allen Punkten durchbrochen; das Schlachtfeld mit Leis ben und Fliehenden bedeckt; die Verwirrung allgemein. Rirgends leistete man mehr Widerstand, als nur noch da, wo der König, umgeben von einer geringen Angahl Gensbarmen, focht; der nun nicht mehr um den Gieg, sondern um seine persönliche Rettung kampfte.

Als die frangonichen Relbberren und Ritter die Gefabr, in welcher fich ibr Souverain befand, gewahrten, blieb ihnen, nachtem fie vergeblich verfucht batten, einige fliebende Saufen gu fammeln, und erneuert ins Gefecht zu führen, feine andere Babl, als den Pflichten ber Ehre und Treue ju folgen, und jum Ocupe ibres herrn mit bem Ochwerte in der Sauft fich burch bie Feinde Bahn ju brechen , um fein Leben mit Befabr bes ihrigen ju vertheibigen. Durch bas Bufammentreffen fo vieler Eblen glaubte nunmehr ber Konig bie ibn umringenden Scharen auf irgend einem Punkte burchbrechen ju fonnen. Der Ungeftum, womit er biefe Sapfern gegen bie feindlichen Saufen führte, verbinberte biefelben, fich ihrer Feuergewehre ju bedienen. Mann gegen Mann burch bas Ochwert mußte biefer blutige Rampf ausgefochten werden. -

Nichts glich ber Lapferkeit bes Konigs und ber frangofifden Ritter, aber gleich fest und unerschutterlich war die Saltung ber Raiferlichen; - man erkannte ben boben Preis, ben es bier galt! - Die oberften Rührer in den vorderften Reihen der Rampfenden erbobten burch ihr bobes Beispiel den Muth ber Ibrigen. - Pefcara, fcmer am Ropfe vermundet, fturite mitten unter bie Pferbe, und murbe gleichsam nur burch ein Bunder aus dem furchtbaren Soben ber Schlacht vom Tobe gerettet; Cannon, welcher, als er ibn fallen fab, zu feiner Silfe berbeigesprungen mar, wurde burch einen gegen ibn insbefonders gerichteten rafchen Ungriff , nebft feiner nachften Umgebung, jurud. geworfen ; und hier vielleicht mare es bem Ronige ge= lungen, fich burchzuschlagen, wenn nicht in bemfelben Augenblide Georg von Freundsberg mit feis nen tapferen beutschen Scharen eben auf bem Rampfplage angelangt, die vorstürmenbe frangosische Rittersschaft mit solder Kaltblütigkeit empfangen hatte, baß es ben Truppen bes bel Guafto, Castalbo und Lannon gelang, die geschloffenen Glieber bes Königs auf feche Orten zugleich zu burchbrechen und zu trennen.

In diesem Mugenblicke mar auch ber unglückliche Bonnivet mit einem neuen Saufen gefammelter Odweiger und mehreren Rittern gur Silfe bes Ronigs berbeigeeilt, mard aber gleich ben Ubrigen von ben beutichen Cangentragern, ohne baß es ibm gelang, bis ju jenem vorzubringen, jurudgeworfen. Leicht mare es ibm bier möglich gemefen, fich burch bie glucht ju retten ; aber feine Geele mar ju groß, und feine Berzweiflung zu aufrichtig , um bas Ungluck feines Baterlandes zu ertragen! Er marf einen traurigen Blick auf bas mit Leichen bebecte Ochlawield, und indem er ausrief: "Dein, ich vermag es nicht, bie Dieberlage und Ochmach meines Konige ju überleben!" fturgte er fich mit offener Bruft und aufgezogenem Biffer gegen bie Langen ber Reinde, und befreite fich von ber Qual bes Lebens \*). -

Bourbon entbeckte ihn, als er eben ben letten Geufger ausgehaucht hatte, unter einem Saufen Ersichlagener. "Unglücklicher," rief er aus, "bu bift an meisnem und Frankreichs Unglück Schuld!" und ohne sich lange aufzuhalten, entfernte er sich, um zur Berfolsung ber nach allen Geiten Fliebenden Befehle zu erstheilen.

<sup>\*)</sup> Hist. de François I. par Geillard Tom. II. pag. 404.

Als die frangofischen Feldherren und Ritter die Gefabr, in welcher fich ihr Gouverain befant, gewahrten, blieb ihnen, nachdem sie vergeblich versucht batten, einige fliebende Saufen ju fammeln, und erneuert ins Gefecht zu führen, feine andere Babl, als ben Pflichten ber Ehre und Treue ju folgen, und jum Ocupe ibres herrn mit bem Ochwerte in ber gauft fich burch bie Reinde Bahn ju brechen , um fein Leben mit Befabr bes ihrigen ju vertheibigen. Durch bas Bufammentreffen fo vieler Edlen glaubte nunmehr ber Konig bie ibn umringenden Scharen auf irgend einem Puntte burchbrechen ju fonnen. Der Ungeftum, womit er biefe Sapfern gegen die feindlichen Saufen führte, verbinberte biefelben, fich ihrer Feuergewehre zu bedienen. Mann gegen Mann burch bas Ochwert mußte biefer blutige Rampf ausgefochten werben. -

Richts glich ber Tapferkeit bes Konigs und ber frangofifden Ritter, aber gleich fest und unerschutterlich mar bie Saltung ber Raiferlichen; - man erkannte ben boben Preis, ben es bier galt! - Die oberften Rubrer in den vorderften Reihen der Rampfenden erbobten durch ihr bobes Beispiel den Muth ber Ihrigen. - Pefcara, fdwer am Ropfe verwundet, ffurite mitten unter bie Pferde, und murbe gleichsam nur burch ein Bunder aus dem furchtbaren Toben ber Schlacht vom Tobe gerettet; Lannop, welcher, als er ibn fallen fab, gu feiner Silfe berbeigefprungen mar, wurde burch einen gegen ibn insbesonders gerichteten rafden Ungriff , nebft feiner nachften Umgebung, jurud. geworfen; und bier vielleicht mare es dem Ronige ge= lungen, fich durchzuschlagen, wenn nicht in bemfelben Augenblide Beorg von Freundsberg mit feis ihn gegeben haben wurde. Er verlangte endlich, daß man den Bige-König Lannon herbei hole; als biefer erschien, übergab er ihm fein Schwert. Diefer warf fich auf die Knie, bes Königs Sand zu fuffen, und überzreichte ihm feinen eigenen Degen mit den Worten: "Es ware nicht geziemend, daß ein so großer Monarch in Gegenwart eines Unterthans unbewaffnet sep \*)."

Mit ber Gefangennehmung bes Konigs enbigte ber Rampf biefer bentwurdigen Colacht, - eine ber unglucklichften , die Frankreich je gefochten batte; benn bis auf 4000 Mann, Die fic burch die Rlucht retteten, verlor es in berfelben bie gange gablreiche Armee, bie Frang in fo fubnen Soffnungen über bie Ulpen nach Italien geführt batte. Gine große Ungahl bes frangofi. ichen Abels, Frankreichs befte Offiziere, Die lieber fterben , als bem Reinde den Rucken febren wollten , blie: ben auf bem Bablplate; viele murben gefangen, unter welchen fic auch Beinrich b'albret, ber ungludliche Ronig von Mavarra, befand .- Die 2000 Mann ftarte Befagung von Mailand verließ eiligft, als fie Die Dieberlage bes Ronigs erfahren batte, biefe Stabt, und erreichte ungefährdet ibr Baterland. - Biergebn Tage nach biefem Ereigniffe mar tein einziger Frangofe mebr in Stalien.

Lannon begegnete bem gefangenen Konige mit allen außerlichen Merkmalen von Chrerbietung, die feinem boben Range gebührten; aber er bewachte ibn auch mit der größten Zufmerkfamkeit. Er war nicht allein beforgt, alle Möglichkeit einer Flucht zu verhindern, fondern ihm war auch vor feinen eigenen Truppen bange, die

<sup>\*)</sup> Guiccard. Lib. XV. 292. Sandoval Hist. I. 638.

Der Ronig, bereits mit mehreren Bunben bes beckt, umgeben von einer kleinen Unjahl Tapferer, tämpfte allein noch mit ungebeugtem Muthe. Mit jedem Augenblicke wuchs die Größe der Gefahr; denn sein hartnäckiger Widerstand steigerte die Buth der spanisschen und deutschen Krieger, denen sein hoher Rang unbekannt war. Geine wenigen Vertheidiger sielen bald todt oder verwundet zu seinen Füßen; sein Pferd, von einem Spieße durchbohrt, stürzte unter ihm, und schon glaubten die feindlichen Goldaten sich seiner Person bemächtigen zu können, als er sich mit Auswand seiner letzten Kräfte emporrasste, und die gegen ihn zunächst Eindringenden mit starken Streichen zu Boden streckte.

Erfcopft von Mudigfeit und ungeheurer Unftrengung, mar er auf bem Puntte ju unterliegen; bie Rrafte ichienen ibn zu verlaffen, fein Tod ichien unvermeiblich. - Saufend Stimmen riefen bem unbekannten Rampfer, beffen Staunen erregender Muth und beis spiellofe Lapferteit felbst ben Colbaten Ehrfurcht ein= flößte , ju : fich ju ergeben , allein er fcbien entfcbloffen, lieber ju fterben. - In Diefem gefährlichen Augenblicke trat Pomperant, ein frangofifcher Edelmann, ber jugleich mit Bourbon im bes Raifers Dienfte gegangen mar, und den Ronig erfannt batte, bergu, ftellte fic ibm gur Geite , und wehrte durch fein Unfeben bie Une griffe der Goldaten ab. Er beschwor ibn gleichzeitig, fein Leben ju erhalten, und fich bem Bergoge von Bourbon, ber nicht weit entfernt fen, ju ergeben. Bei biefem Namen fcaumte ber Konig vor Buth, und fo brobend die Befahr auch ichien, verwarf er gleich= wohl zornig den Gedanken einer Sandlung, die feinem verratherischen Unterthan einen folden Triumph über

ihn gegeben haben wurde. Er verlangte endlich, daß man den Bige-Ronig gannon berbei hole; als biefer erschien, übergab er ihm sein Schwert. Diefer warf fich auf die Knie, bes Königs Sand zu fuffen, und überzreichte ihm seinen eigenen Degen mit den Worten: "Es ware nicht geziemend, daß ein so großer Monarch in Gegenwart eines Unterthans unbewaffnet sey \*)."

Mit ber Gefangennehmung bes Konige endigte ber Rampf biefer benfmurbigen Colacht, - eine ber unglucklichften, die Frankreich je gefochten batte; benn bis auf 4000 Mann, Die fich burch bie Rlucht retteten, verlor es in berfelben bie gange gablreiche Urmee, bie Frang in fo fubnen Soffnungen über bie Ulpen nach Stalien geführt batte. Gine große Ungabl bes frangofie fchen Mbels, Frankreichs befte Offiziere, Die lieber fter= ben , als bem Feinde ben Rucken tehren wollten , blie: ben auf dem Bablplage; viele murben gefangen, unter welchen fic auch Seinrich b'albret, ber unaludliche Ronia von Mavarra, befand .- Die 2000 Mann ftarte Befatung von Mailand verließ eiligft, als fie Die Miederlage bes Ronigs erfahren batte, biefe Stabt, und erreichte ungefährdet ihr Baterland. - Biergebn Zage nach biefem Ereigniffe mar tein einziger Frangofe mebr in Stalien.

Lannon begegnete bem gefangenen Konige mit allen außerlichen Merkmalen von Chrerbietung, die feinem boben Range gebührten; aber er bewachte ihn auch mit der größten Aufmerksamkeit. Er war nicht allein besorgt, alle Möglichkeit einer Flucht zu verhindern, sondern ihm war auch vor feinen eigenen Truppen bange, die

<sup>\*)</sup> Guiccard. Lib. XV. 292. Sandoval Hist. I. 638.

sich vielleicht ber Person bes Königs bemächtigen, und ihn, als bas beste Unterpfant ihres noch rückständigen Solbes, behalten mochten. Um biese beiben gefährlichen Worfalle zu verhüten, führte er ben hohen Gesangenen, bis auf weitere Befehle seines Kaisers aus Madrid, an welchen er ben Kommendator Pennalosa mit dieser großen Zeitung, zu Lande durch Frankreich, wozu ber Konig selbst einen Paß aussertigte, abgesendet hatte,—gleich ben folgenden Tag nach ber Schacht nach dem festen Schlosse Pizzighettone, und übergab ihn ber Wache bes Don Fernando Alarçon, General ber spasnischen Fußvolker, welcher ein braver Offizier und ein Mann von Ehre, aber auch wegen der strengen und punktlichen Wachsamkeit beruhmt war, die ein solcher Austrag erforderte.

Raifer Rarl empfing ben Bericht von biefem wichtigen und unerwarteten Ereigniffe , tas feine Baffen gefront batte, mit einer Mäßigung, bie von einem jo jungen Monarchen taum zu erwarten mar. Obne fic ein Wort, bas ein Beiden einer froblodenten ober unmaßigen Freude ausgebrucht batte, entfahren ju laffen, begab er fich fogleich in feine Kapelle. Dachbem er eine Stunde im Bebete und Dantfagungen gegen ben Sime mel jugebracht batte, fam er in fein Audieng . Rimmer jurud, bas bereits von tem boben Abel und ben auswartigen Befantten, bie fich verfammelt batten, ibm Glud ju munichen, angefüllt mar. Er nabm ibre Glud: wünfche mit ber größten Beicheibenbeit an; beflagte bat Schicffal bes gefangenen Konige, als ein rübrenbes magrigen Unbestandigfeit bes Glückes, unb Michen Freudenbezeigungen, weil er Bege zwifchen Christen für unanftanbig hielt. Es ichien, er freue fich über ben erhaltenen Bortheil nur in fo fern, als er ihm Gelegenheit ver- fchaffte, ber Chriftenheit ben Frieden wieder ju geben \*).

Mittlerweile mar auf biefe Nachricht gang Frankreich mit Bestürzung erfüllt. Der Konig felbst batte burd einen Brief, welchen er dem Dennalofa mitgegeben batte, feiner Mutter frubzeitig Runde von der Miederlage bei Pavia gegeben. Er enthielt nichts, als bie wenigen Borte : "Mabame, Alles ift verloren, nur nicht bie Ebre!" - Diejenigen, fo aus Stalien gurudgefehrt maren, brachten folde betrübte Radrichten von allen Umftanben mit, bag Jebermann bie Große und ben Umfang Diefes Ungfückes auf bas Empfindlichfte fühlte. Frankreich , ohne feinen Gouverain, ohne Geld in ber Schattammer, ohne Urmee, obne Offiziere, die ein Beer batten anführen tonnen, ringe umgeben von einem fiegreichen und thatigen Feinde, ichien an bem Rande feines Unterganges zu fteben. Aber bei diefer Gelegenheit rettete die Klugheit der Regentinn Couife, mit ber fie, bis jur erft fpat erfolgten Freilaffung bes Konigs, bas Staatsruber führte, bas Ronigreich; indem fie alle Triebfedern der Thatigfeit in Bewegung fette, und eine Umficht bewies, bie man nur von Jemanden batte erwarten tonnen, ber in Staatsgefcaften grau geworden mar.

Inzwischen berathschlagte ber Kaiser mit feinen Ministern die Bedingungen, unter welchen man mit Frankreich ben Frieden und die Freilassung des Königs unterhandeln solle. Man kam endlich damit überein, und Karl fandte den Grafen von Roeur mit dem Auf-

<sup>\*)</sup> Sandoval Hist. I. 651.

trage nach Italien, in feinem Namen ben Konig gu befuchen, und ibm nachfolgende Punkte in Borfchlag ju bringen: Frang follte Burgund, welches ungerechter Beise ben Borfabren bes Raifers abgebrungen mare, wieder guruckgeben; er follte die Provence und bas Delphinat abtreten , bamit aus diefen beiben Provingen ein unabbangiges Konigreich fur ben Connetable von Bourbon errichtet werden konnte ; ferner alle Rorderungen des Königs von England befriedigen, und endlich allen Unfprüchen, die Frankreich an bas Konigreich Reapel, bas Bergogthum Mailand, ober auf irgend einen andern Theil Staliens batte, entfagen "). Der erfte Gindruck, welchen biefe Bedingungen auf ben Ronig machten, mar fo lebhaft, bag er feinen Degen mit ben Borten gog : "Beffer, ich enbige fo!" Doch Marcon fiel ibm in ben Urm; und als er fich nach und nach von feinem Difmuthe erholt batte , ertfarte er in einem gemäßigten Zone, bag er, fo lieb ibm feine Freiheit fen, eber ewige Befangenschaft ertragen, als folde Bedingungen unterschreiben murde; und felbit, wenn er es wellte, fo murben die Regentinn und bie Stande des Ronigreichs nie genehmigen, bag auch nur e in e Proving von Frankreich abgeleft merbe. Er glaubte übrigens überzeugt ju fenn, bag bie Borfcblage, bie ibm Roeur gethan hatte, nicht unmittelbar von bem Raifer felbft tamen, fondern fie maren blog von der barten Staatstunft feiner fpanifchen Minifter eingegeben ; und wenn er folglich eine perfonliche Unterrebung mit ibm felbft baben tonnte, fo murbe er in berfelben weit mehr ausrichten, als in ben langen Unterhandluns

<sup>\*)</sup> Mém. de Bellay. 94.

gen, die durch feine Rathe betrieben werden mußten. Er erbot sich alfo, felbst nach Spanien zu gehen, woshin ihn auch der Vize-König Lannon persönlich begleitete, und wo er am 24. August 1525 bei Barcellona landete. Aurz nachber nahm der König auf Befehl des Kaisers in dem Alcazar von Madrid, unter der Aussicht des wachsamen Alarçon, der ihn jest vorsichtiger, als jemals bewachte, seine Wohnung \*).

Doch auch hier stellten sich verschiedene Umftande, die erst ausgeglichen werden sollten, den hoffnungen des Königs entgegen. Das vorzüglichste hinderniß, das seiner Freiheit im Wege stand, war: daß der Kaiser schlechterdings auf die Wiedergabe des herzogthums Burgund, als einen vorläufigen Artitel, drang. Franz erklärer wiederholt, daß er sich niemals hiezu verstehen würde, da hingegen er geneigt sep, alle seine Unsprüche auf Italien und die Niederlande dem Kaiser völlig, und unbedingt abzutreten.

Mehrere Monate verzogen sich indessen, bis bie Absichten beider Monarchen, welche die gegenseitigen Bor - und Nachtheile, die sie entweder durch Nachgiesbigkeit oder Bögerung in Ergreifung der gethanen Borschläge erzwecken würden, erwogen , zur Reise gebiehen. Endlich, am 14. Janner 1526, kam ju Masdrid folgender Traktat, auf welchen Franz seine Freisheit erhielt, zu Stande: Der König von Frankreich verbindet sich, das Herzogthum Burgund mit allem, was davon abhängt, dem Kaiser mit völliger Landessherrlichkeit abzutreten, wobei der Kaiser bewilligt, daß biese Rückgabe nicht eber geschehen soll, als bie Franz

<sup>\*)</sup> Guicciard. Lib. XVI. 323.

Unter ; - bas Befolge ftellte fich an ben beiberfeitigen Ufern in Ordnung. Bu gleicher Beit fubr Cannon mit acht Edelleuten von bem fpanischen, und Lautrec mit einer gleichen Angabl von bem frangofischen Ufer ; jener batte ben Konig, und biefer ben Bergog von Orleans und ben Dauphin mit in feinem Boote ; fie trafen auf bem lebigen Schiffe gufammen. - Die Auswechslung gefchah in einem Angenblide; Frang fprang nach einer turgen Umarmung feiner Rinder in Lautrec's Schiff, und flieg am frangofifchen Ufer aus. Gogleich marf er fic auf ein turkifches Pferd, fdwang feine Sand über feinen Ropf, und rief mit freudiger Stimme zu verfcbiebenen Mablen : "Run bin ich Konig!" flog in vollem Gallopp nach St. Jean be Lug, und von ba nach Banonne. - Diese Begebenheit, welche die franibfifche Mation eben fo ungeduldig gewünscht batte, als ibr Konig, geschab ben achtzehnten Marz ein taufend fünf bunbert und fechs und zwangig; ein Jahr und zwei und zwanzig Tage nach ber für Frankreich fo ungladlichen Ochlacht bei Pavia \*).

<sup>\*)</sup> Sandoval Hist. I. pag, 735. Guiccard. Libr. XVI. pag. 355.

## III.

## Literatur.

über bie Militar Dennmie im Frieden und Rrieg, und ihr Bechselverhaltniß zu ben Operazionen.

Sanct Petersburg 1820. Erfter und zweiter Band. (Fortfegung.)

Wir haben uns bei dem gefchichtlichen Berpflegstheile absichtlich langer verweilet, da felbft für die Rriegsgeschichte das Angeführte von großem Berthe ift. Bir über
geben, was der Berfasser über die Berpflegung in nordischen, in den perfischen und Türkenkriegen sagt; besonders
da er auf lettere später gurucktommt.

Raddem der Berfaffer in der erften Balfte des g meiten Abschnittes die Berpflegungsart im Rriege geschichtlich angeführt, handelt er in der zweiten Balfte desfelben von den Grundfagen des Berpflegungemefens im Brieden. Die Berpflegung im Frieden," fagt er, "ift ein bloß ftaatsmirthichaftlicher Begenstand, der genau mit der besondern Organisation, Lage und den eigenen Berhaltniffen jedes Landes verbunden ift." - Wir bemerten hierbei, daß eine Berpflegungs-Organis fation im Frieden auf den Rrieg Bedacht nehmen muffe; und daß es nothwendig fen, fich menigstens flets, die boberen Organe für die Rriegeverpflegung ju erhalten und nach. jubilden. Die Berpflegung im Frieden theilt der Berf. in die auf dem Mariche, in Garnisonen, auf dem Lande, in Rantonnirungen. - Die Berfchiedenbeit der Portionen und Rationen richtet sich nach der phofischen Starte von Mann und Pferd, nach Rlima und Gewöhnung. Bei jusammengesehlen heeren fep die Annahme gemeinschaftlicher Cate nothwendig. In dem Rriege von 1813, 1814 und 1815, tam man über folgende überein:

Branntwein die Portion 1/16 Dag. - Bir glauben , bag man erft bestimmen follte, wie viel Rahrungeftoff der Dann bedarf, um den Rrieger, bei den Feldbefcmerden, in Rraft gu erhalten. Dann mußte man bestimmen, wie viel Rabrungeftoff ein bestimmtes Gewicht jeder Egwaare enthalte, und fo mehr oder weniger von Gin oder Anderer geben, je nachdem fle mehr oder weniger Dahrungeftoff enthalt. Ins. folieflich barf man jedoch auch nicht blog den Rabrungsftoff in Ermagung gieben; auf die Berdaulichkeit, auf die Bewöhnung tommt gar viel an. Fur die europaifchen, bes fondere die mittel europäischen Beere, wird Brot und Fletich ftete der Grund einer gefunden ausgiebigen Bere pflegung bleiben, alles übrige nur als Aushilfe oder Roth. behelf zu betrachten fenn. Gine Urmee, die man bloß mit Bohnen füttern wollte, durfte fich folecht dabei befinden. Ingwischen bleibt es immer nothwendig, den Gehalt an Rahrungeftoffen jener Früchte gu fennen, die man in ben Fall tommen fann, entweder gang oder jum Theil, fatt Brot und Bleifch gu vertheilen.

Wenn eine gewiffe Masse vom besten Weizen 1000 Theile Nahrungsstoff enthält, so enthält, nach dem Verf. a das gleiche Gewicht von geringem Weizen 955, von Gersteyto, Korn 792, haber 743, Erbsen, Bohnen, Linsen 570, Kartoffeln 200, Rüben 136, Möhren (gelbe Rüben) 90. Wir glauben, daß bei diesem Unsage die hülfenfrüchte viel zu gering angeschlagen sind, und erinnern uns, irgendwo ge-

lefen ju haben, daß, bei gleichem Gewichte, die Erbien, wo nicht mehr, doch eben so viel Nahrungsftoff, als der Weizen enthalten, wenn gleich dieser Rahrungsstoff nicht eben so verdaulich seyn durfte. Wir hatten auch gewünscht, den Reiß aufgenommen zu sehen, der bekanntlich in sehr geringem Raum vielen gesunden Nahrungsstoff enthält, und baher bei Feldzügen in Italien, selbst oft zur Dauptnaherung, mit Bortheil gebraucht werden könnte. —

Die leichte Ration murde im letten Rriege auf 1/6 oftreichischen Meten Saber und 10 Pfd. Beu, die schwere auf 3/16 Saber, 10 Pfd. Beu und 2 Pfd. Streuftrob, bestimmt. Der Verf. halt sie für unzureichend. Wir glauben, baf fie, selbst in bedeutenden Rriegsbeschwerden, zureiche, wenn es nur weder an Gewicht, noch an Gute fehlt.

Der Berf. schildert nun bie Pferde-Ragen in Rugland. Bir folgen ihm in dieser Abschweifung, ba unter ben Lefern der öftreichisch-militarischen Zeitschrift fich vorzüglich viele Ravallerie-Offiziere befinden. In dem Gebiete des ruffischen Reiches gibt es 11 Pferde: Ragen:

- 1. Die Eleine ruffiche Bauern = Rage; Beupferd; ftart, bauerhaft, haflich. In Stbirien und Archangel kleiner, aber fester.
- 2. Polnifc ruffifche Bauern . Rage; viel folechter als erftere.
- 5. Alt : finnifde Bauern : Race; Flein, aber icon und banerbaft,
- 4. Fuhrmanns-Rage; groß und ftart; die kleinern zu Posts pferden; starte Saberfresser; im Preis von 150 bis 300 Papier : Rubel.
- 5. Die veredelten Stuterei. Pferde; groß, schon, bauers haft. Gin schones Ruraffier Pferd von 4 bis 600 Paspier Rubel.
- 6. Danisches Rosaten . Pferd; meift aus wilden Stutes reien; mittelgroß, leicht, fest. Das gemeine Rosaten. Pferd mehr ruffischer Urt.
- 7. Die Steppen Race, in andern füdlichen Gegenden, der bonifden abnlich, boch nicht fo gut.

- 8. Ralmudische Race. hirschhälse; feurig, aber nicht anhaltend. Ahnlich die Lirgisische und krimmische; werden nicht für die Ravallerie genommen.
- g. Bastirifde; gebrungen, klein, feft, hochft bauerhaft. Paglaufer. Der Berf. fah in der Steppe einen krigifischen Anaben einer im Galoppe fahrenden Raleiche, 22 Werfte weit, im Pag vorreiten, ohne eingeholt zu werden, und ohne Schaden für das Pferd.
- 10. Perfifche, turtifche, tichertefifche Pferbe Fein, affatifch, feurig, aber bald ermudet. Gut gu Bengften für fcwere Stuten.
- 11. Alte polnische Race. Leichter, aber minder dauerhaft als die ruffische. Durch die Rriege fast gang ausgegangen.

Die schwere Kavallerie remontirt sich aus Rro. 5, die leichte aus 6 und 7. Die Zugpferde der Artillerie aus denfelben, mit Zuziehung von Nro. 4.

Statt Saber kann man, nach bem Berf., Gerfte und Buchweizen geben. Weizen ift schädlich; mehr noch Korn. Roggenmehl, auf Beu gestreut, ift bester. Grunfutter foll man, ohne Noth, höchstens 5 Tage im Sommer geben. Die Grasfütterung ist bei der ruffischen Kavallerie neuerlich, bei der öftreichischen ichon lange, abgeschaft. —

Die Berpflegungsmittel werden herbeigeschafft: durch reinen Rauf, durch Landes lieferung, durch Borsschuß der Quartierträger, durch Geldabreischung an die Bergehrenden (reinen Rauf im Einzelmen). Jede dieser 4 Sauptarten hat ihre Unterarten und Abtheilungen. Reiner Rauf vertheilt die allgemeine Last am gleichmäßigsen. Der Staat kauft indeß immer etwas theurer, bei eigener Regie wegen Betrug, Fahrläsigkeit und den, meist großen, Regiekosten; bei Kontrakten durch den Gewinn der Unternehmer. Bei eigener Regie muß die Armee das Schlechte und Ungewichtige oft zwangsweise abnehmen. Bei Lieferungs-Kontrakten zahlt der Staat Produkte der höchsten Güte, die Interessen der Rautionen, die Prämie für das Wagspiel des Unternehmers. Der Verf. untersucht dann die Bortheile der General. und Spes

zial = Lieferungs - Kontratte, und ift mehr für erstere. Bir halten für die beste Methode der Friedensverpstegung die, so dermalen. durch die Subarren dirung, in dem östreichisschen Staate besteht. Daß, dieser Methode ungeachtet, besteutende Truppentörper in Bewegung gesett, und gesammelt werden können, haben die letten Jahre bewiesen. Das höhere, zur einsichtsvollen Leitung im Kriege bestimmte Berpstegs. Personal darf jedoch nie im Frieden eingehen. Das untere Personal läßt sich aus pensionirten Offizieren ersehen.

Richtig bemerkt der Berfasser, daß Kontrakte nie über die Dauer eines Jahres abgeschlossen werden sollen. — Richt können wir ihm beistimmen, wenn er, wie in Rußland geschieht, die Mehlaustheilung der Brotaustheilung vorzieht. Das beste Mehl wird jum schlechten Brot in der Band eines ungeschiedten Bäders, was im Durchschnitte der Sols dat immer senn wird. Der Subarrendator muß gutes Brot liefern, da das schlechte zurückgestoßen, der Mann, auf seine Rosten, mit Geld entschädiget wird.

In Bezug auf eigene Regie fagt der Berf., über die muthmafliche Theurung ber Fruchte: Wenn mit berneuen Ernte tein anderthalbjähriger Borrath vorhanden, entfieht Theurung. Wenn gleich nach ber Ernte gurcht vor Mangel entfteht, fleigt bas Getreide im Frublinge oft ins Une gebeure, fallt aber gar febr, wenn die Furcht ju groß mar. 3ft menta gemachfen, und man fürchtet zu fpat, bann mirb bodfte Theurung. In Geeftadten hangt Alles von Bufubr und Rachfrage ab. - Die Schwierigfeit, den mahren Mittelpreis zu finden, betrachtet der Berf. übrigens als einen Sanptanftand der eigenen Regie. - Den Truppenkörpern bas Geld jum Untaufe ber Lebensbedurfniffe ju geben, nnd ibnen diefen ju überlaffen, balt ber Berfaffer, nur unter befondern Umftanden, und mit befondern Borfichten, nutlich und rathlich. Des Sauptgrundes gegen die Canbeslieferung haben wir bereits ermahnt. Der Berf. führt noch mehrere Grunde dagegen an. Inzwischen ift bie Etappen = Berpflegung immer auch eine Bandeslieferung, pon dem Gingelnen an den Gingelnen unmittelbar

gereicht, und bei Truppenbemeaungen die beste und einfachfte Bervflegemeise. Wenn der Soldat, wie in Oftreich, dem Birthe einen bestimmten Betrag jablt, diefer noch ein bestimmtes Aufgeld vom Lande erhalt, und dabei genau bestimmt ift, mas der Mann zu bekommen und zu fordern hat; so verschwindet alles Ungleiche des Druckes, und es bleibt nur die unvermeidliche Belaftigung, die mit der Aufnahme eines Fremden verbunden ift. Der Berf. will aber diefe Etappen. Berpflegung nicht bloß auf Marfche beforanten. Er will den größten Theil der Truppen in Land. ftadte und auf Dorfern in Quartiere verlegt miffen, und billigt Rafernen, die er moralische Pestlöcher nennt, nur für Festungen und Sauptstädte. Bir glauben auch nicht, bag der Goldat phyfifch und moralifch in Rafernen befonbers gedeihe. Coll aber das ftebende Beer die Rriegsichule für bas Bolt fenn, fo muß es in Rafernen liegen : benn nur in größern Trut penforpern tann es gur vollftandigen Ausbildung gelangen. Für ben gandmann ift es übrigens feine geringe Laft, wenn er Jahr aus Jahr ein Goldaten bei fich eingelagert haben foll; Underes nicht ju ermahnen.

3m öftreichischen Beere erhalt ber Golbat taglich 13/4 Pfd. Brot in natura, und die bestimmte gohnung im Gelde, von der er fich Fleisch und Gemufe anschaffen muß. Sieben bis acht Mann führen, als eine Ramerabicaft, gemeinschaftlichen Saushalt. - In Rugland find Rame radichaften , unter einem felbft gemablten Borfteber, 20 bis 40 Mann fart. Alle Brot . und Graupen . Deputate, und wenn fur Bleifc und Branntwein, wie bei ber Barde, Geld gezahlt wird, flieft auch diefes, nebit einem fleinen Rufduffe von Gold, in die Rameradichafte:Raffe, Rur bas Rufammenleben macht es dem Goldaten möglich, mit feinem geringen Golde auszulangen; der Gingelne Fann, obne Quartierverpflegung oder Buichug, nicht besteben. Anders mar es bei Beginn der ftebenden Beere, mo der Gold viel größer, der Preis aller Lebensmittel viel geringer, als bermalen, mar.

Der Berf. tommt nun auf die Dagaginsvermals

tung, auf Bewahrung von Mehl und Frucht, und macht auf die Borguge des gedorrten Rorns und des daraus ergeugten Mehles, in Bejug auf die Bewahrung, aufmertfam. Gewöhnliches De ehl muß forgfaltig getrodnet, und in trodnen Saffern forgfältig verpadt merden, menn es fich langere Beit halten foll. Bon 3 mieba d gibt es drei Urten: Schiffszwieback, aus Beigen und Roggen, in platten Ruden, aus fuffaurem Teia; - ruffifche Suchurren, gerbrodeltes Brot, im Ofen volltommen ausgedorrt; - zweigebas denes Brot, in gangen Laiben, doch nicht bis gur ganglis den Trodenheit, gum zweiten Male in den Ofen gebracht. Auf diefen Brotzwiebad will der Berf. die Berpflegung in neuen Rriegen grunden. Wir glauben, daß nur der etwas theurere Schiffszwieback fich zu einer folden Grundlage eigne, bemerten jedoch, daß man, menigstens deutschen heeren; taglich doch immer 3/4, wenigstens 1/2 Pfd. Brot mird reichen muffen, wenn der Mann gufrieden gestellt merden foll. Rein Zwieback lagt fich mit Behagen trocken verfpeifen. Der Goldat will aber auch in Zeiten effen, mo der Keldkeffel nicht ans Keuer gestellt werden kann. In der Suppe vertocht, mird ihm der Schiffszwieback, der von aller Teuchtigfeit und fomit auch von allem ichimmlichten Geruch frei ift, gar mobl fcmeden. - Buchmeigen : Gruse (Beidetorn) halt fich gedorrt fast drei Jahre; die minder angenehme Berftengrube noch langer. Sab er, feuertroden, balt fich in Gaden oder Matten drei Jahre, verliert aber von feiner Unnehmlichfeit. - Große Benvorrathe foll man nur im außerften Nothfalle fammeln. Blumiges Dies fenbeu, mit etwas Rlee und milden Biden vermifct, ift das beite. -

Das Bekannte, was der Lerf. über das Schwinden der Früchte, das Magazins: Lokale und Personale, über die Erfolgung der Produkte, Berbesserung schahafter Naturalien sagt, lassen wir unerwähnt. Immer wird die Truppe zu bedauern senn, die das durch Berbesserungsmittel wies der genußbar gewordene Mehl zu verspeisen genöthigt wird.

Der Berf. tommt nun auf verschiedene, gur ordentli-

den Berpflegung nothwendige Rebeneinrichtungen. Sierzu rechnet er vorerft ein feftes Dislotations. Onftem. Diefes besteht, nach ibm, in möglichft gleicher Bertheilung der Truppen, nach der Rruchtbarfeit des gandes, mit Rud. ficht auf die fur Reiterei geeigneten Orte; in gleichmäßis ger Bertheilung, vorzüglich der Infanterie, nach Dag der Bevolterung, porguglich mo ein gandmehr-Spftem beftebt; endlich nach der militarifch - politifchen Lage bes Landes, da große Staaten, wie Oftreich und Frankreich, nur felten, - übergroße, wie Rugland, nie ihre Truppen burd bas gange Reich gleichmäßig vertheilen konnen, fondern fie mehr an den Grenzen halten muffen, mo fle in den Kall tommen tonnten, fie gu bedürfen. Wir bemerten bier nur, dag der Berf., der blog von dem Ginfluffe der Dielogirung auf die Berpflegung fprechen wollte, auch in politifche und biplomatifche Rudfichten eingeht. Rothigen politifche Unfich. ten die Truppen, fich den Grengen gu nabern, fo erfolgt bieraus, wie natürlich, mehr oder mindere Rongentrirung, oder Berlegung in enge Quartiere, wenn ber Rrieg nabe ift. Die möglichfte Bequemlichfeit der Truppen und die mog. lichft leichte Berpflegung bleibt bierbei eine mefentliche Rud: ficht, und es ift gewiß nothwendig, daß man, por bem Bedarf, darauf benet, wie eine folche Rongentrirung dort, wo fle ftatt haben dürfte, ju bemirten fen.

Der Berf. kommt nun auf die Berpflegungs. Reserven oder Magazine, im Frieden für den Krieg oder nothwendige größere Konzentrirung angelegt, und nicht zur laufenden Berpflegung bestimmt. Solche Magazine könnten zugleich als wirksame hilfsmittel bei großer Theurung dienen, und gewährten den bedeutenden Bortheil, ohne durch große Boranstalten seine Plane zu verrathen, ein bedeutendes Truppenkorps schnell auf einem Punkt sammeln zu können. Der Berf. erkennt wohl diese Bortheile; aber er schuent die Kosten für Magazine und Magazine-Berwaltung, die Berluste durch Berderben, Schwenden, Berwaltung und Unglücksfälle. — Bei jeder Maßregel sollte man vorerst bloß untersuchen, ob ihr Angen

groß und bedeutend ift. Zeigt fich diefes, fo werden fich fcon Mittel finden, die Unzukommlichkeiten, die fie mit fich führt, wo nicht zu heben, doch fehr zu mindern. Auch das Beste hat übles im Gefolge. Richts würde zu Stande kommen, wenn man von Allem erst das üble betrachten, und weil es fich findet, defhalb das Gute unterlassen wollte.

Um Schluffe des zweiten Abichnittes fpricht der Berf. von der Mobilitat der Beere. Mobil nennt er ein Beer, menn es alle Ravallerie - und den größten Theil der Artillerie : Dferde, die Befpannung der Regiments : Bagagen, und gum Theil die Pferde für das übrige Suhrmefen bat. - Es durfte mobl feinen Staat geben, ber ein gleich bewegbares Beer, nach diefer Unficht, im Frieden erhals ten wollte, oder tonnte. Genug, menn das Sehlende im Lande ju finden, und in turger Beit berbeiguschaffen ift. -Balbmobil ift, nach dem Berf., ein Beer, wenn der größte Theil der Ravallerie beritten, und menigftens die Balfte der fur die Artillerie und Regimente-Bagage erfor. Derlicen Pferde vorhanden ift; - nicht mobil, wenn nur der größere Theil der Ravalleries, der kleinere der Urtillerie . Dferde vorbanden. Rufland batte fruber eine gang mobile Armee ; jest halt man die Regiments- und Artilleries Pferde nicht mehr voll. - Diefe gange Unficht über Dos bilitat icheint uns ju materiell genommen. Der Staat, ber in diefem Sinne eine bewegbare Armee erhalten wollte, wurde feine Rrafte im Frieden fo erfcopfen, daß er gum Rriege feine bewegbare Urmee taum mehr gu bemegen vermochte. Dan balte nur Baffen und Rleidung, und andere. leicht zu bemahrende Rriegsbedürfniffe in den Feftungen bereit; man verfichere fich nur der Mittel, die Fuhrpferde, Die man bedarf, in weniger Beit gusammenbringen gu tonnen; fo mird das Beer gar bald, vollig ausgeruftet und folagfertig, bort versammelt merden tonnen, mo man feiner bedarf. Durch die Ronffription weiß man in Bftreich nicht nur, wie viele Pferde vorhanden, fondern auch, mozu fie anmendbar find. Bei den letten Ruftungen gegen Regpel erhielt man in turger Beit, burch freien Untauf ju ma-Dft. milit. Beitich. 1825. I. . ۵

figen Preisen, die erforderliche Artillerie- und Fuhrme-Tene-Bespannung in fehr befriedigender Gute. —

Wir kommen nun auf den dritten Abich nitt, in bem der Berf. von dem hochwichtigen Gegenstande: Der Berpflegung im Kriege, handelt. Kurz und bundig das Wefentliche, was in diesem Abschnitte vorkommt, auszuziehen und zu beleuchten, ift unsere Aufgabe.

"Im Frieden," fagt der Berf. richtig, "Fommt es bei ber Berpflegung hauptfachlich auf das Berbeischaffen und Die Wohlfeilheit, im Rriege aber auf das Finden und Schafe fen, im Gintlange mit den militarifchen Unternehmungen, an." Die Kriegsvervflegung theilt fich in die mah. rend der Bewegung, und die mahrend des Stillftan. Des. Erftere gerfällt in Reifem arfche, halbe Rrie a 8märsche, gange Rriege auch Rampf Dare foe. Etappen, Magazins: Stappen, Berpflege-Referven mit Rubrmefen, Kouragirungen, , find die Baupt-Berpflegearten. - Lettere theilt fich in die Berpflegung im Lager, im Kantonnirlager (febr enge Rantonnirung), im Rantonnement (balb. friedlich), im Rriege Rantonnement (bei ber Rabe 'bes Reindes). Magazine, bewegliche Urmee:Referven, Quartierverpfleaung, Requisitionen, Rauf, Fuhrlinie-Machichub und gandesfuhren, Ranons, Beopflegung im Gelde, Fouragirungen, find die Mittel und Urten der Berpflegung in diefem zweiten Falle. Alle diefe Mittel theilt der Berf. wieder in naturliche und fünftliche. Unter ben naturlich : ordentlichen verfieht er: Gtappen . Berpfle: gung von den Birthen, nebft Borfpann; unter naturlich : außerordentlichen Fouragirungen, trodne vorzüglich, dann unmittelbare Requifitionen. Alle übrigen Berpflegsarten nennt er fünftliche. Er will, bag bas Runftliche nur gur Unterftugung des Natürlichen ge: braucht merde. -

Bei Reisemarfchen tommt gu betrachten: Die Bahl ber marfdirenden Truppe; ob bei mehreren Rolonnen

Die Wege naber oder ferner liegen; porguglich aber, ob man in dicht bevolkerten, wenig bebauten, oder beinahe mufen gandern marfchirt. Wenn in Grfteren felbft eine bedeutende Truppengahl auch leicht die Berpflegung, unmittelbar vom Birthe, findet, fo ift in den 3meiten ichon Die Grrichtung ber Ctappen : Magazine, mare es auch nur gur Aushilfe, nothwendig; in den Dritten muß man von ben auf Bagen mitgeführten Borrathen leben, in welchem Ralle der Zwieback feine bobe Dugbarteit bemeifet. - Bei Gtappen - Magazinen muß man nicht dem Goldaten geben, Damit er es dem Wirthe gibt, fondern es unmittelbar diefem verabfolgen, weil fonft Bedrudungen und Unterfchleife entfteben. - Der Berf. zeigt nun, wie man Reifemariche gur Bereinigung ber Urmee einrichten, wie man fich vor : ober rudwarts Fongentriren foll, und erlautert das Gefaate burch geftochene Figuren. Die Truppen ohne Roth ju fongentriren, fen, in Bejug auf die Berpflegung, der erfte Grund. fat Der Urmee . Leitung ; worin wir ibm gern beiftimmen.

Der Berf. gibt nun Regeln, wie eine, in enge Rongentrirungen verlegte Urmee, ichnell vor . ober rudmarts au fonzentriren, und alle Theile derfelben fcnell und gleich. geitig von dem, mas die Borpoften bemerten, gu unterrich: ten fenen, und erlautert fie durch Figuren. Diefes Thema lag eigentlich außer dem 3mede des Bertes. Der Berf. lobt bas Benehmen der Frangofen, die im Releguae von 1807 den Übergang der Daffarge durch ein fartes Rorps ficherten, und fich in rudwartigen Rantonnirungen vom Lande verpflegten, mabrend die Berbundeten, gum Rach. theile des gandes. Des Beeres und der Raffen, fongentrirt blieben. Er tadelt Blüchers Rongentrirungemeife im Jahre 1815, und glaubt auch nicht mit Unrecht, daß, bei großerer Thatigfeit Ren's, Bellington fich nicht murde por marts gu fongentriren vermocht haben. - Duf man eine Position halten, wie bei Toplit, dann freilich fonnen Rantonnements teine Berpflegsaushilfe mehr bieten. - Gine febr gedrangte Bequartierung nennt der Berf. paffend : ein Lager . Rantonnement. Man meifet dann den Rorrs einen Kanton an, aus dem fie ihre Bedürfniffe, sep es durch ordentliche Landeslieferung, oder in gewissen Fällen durch Fouragirungen, beziehen. — Der Verf. alaubt, daß Bulow mit seinem erzentrischen Ruckzuge gemeint habe, eine gesschlagene Armee sollte sich in zwei theilen, und die Mitte offen laffen. Aber eine so fortgesehte Theilung müßte die Armee vernichten, oder, von Gegend und Volk begünstigt, in Guerillas auslösen Bulow wollte nur eine Veränderung der Operations-Linie und Basis gegen eine Flanke des Feindes; ein Verfahren, das, wenn die Landesbeschaffenheit und sonstige Umstände es gestatten, höchst nühlich seyn kann; und das die Russen sehr verständig, durch den Marsch gen Kaluga, befolgten.

Bon dem Bermuftungs. Spftem erwartet der Berf, aus dem Grunde wenig, weil man doch nur auf dem eigenen Rudzugswege verwüften tonne. Es tann aber auch der vorgedrungene und dann geschlagene Feind oft auf diesem Rudzugswege nun seiner Seits zurudgehen muß-, sem. Die Franzosen tamen in diesen Fall, und gingen vorzüglich deßhalb zu Grunde. — War wohl Bellingtons Berzwüflungs System in Portugal ohne Rugen? — Doch man sollte nicht System nennen, was bei besonderer Lage ein großer Feldherr für nothwendig ertennt, und mit widersstrebendem Gefühle auszuführen gebietet.

Der Berf. spricht nun von dem Trennen und Sammeln mahrend den Operationen, der Berpflegung wegen; wobei er durch Figuren das Gesagte verbildlicht. Wir bemerken nur, daß es stets missich um die Operationen aussteht, wenn sie sich nach der Berpflegung richten muffen. Die Berpflegsart läßt nur dann nichts zu wunschen übrig, wenn sie dem Feldherrn nie ein kategorisches Imperativ stellt, und stets die Mittel zum 3wede sindet, ohne den Soldaten Mangel, das Land unerträgliche Bedrüschung fühlen zu laffen.

Wir wollen nun fur; das Erheblichfte von bem anführen, mas der Berf. über bie Marfchordnung fagt. Mehr als 60,000 Mann follen nicht auf derfelben Strafe

gieben. — Es ift gut, wenn mehrere Strafen gu Gebot fteben, und man dief vermeiden tann; oft ift es aber unmöglich. Bat man nur, im Ralle die Quartiertrager nicht mehr mit Lebensmitteln, auch wenn fle ihnen gehörig vergutet merden, aufzutommen vermogen, für Berbeifchaffung und Sammlung derfelben in Magagine geforgt , fo konnen felbft 120,000 Mann diefelbe Strafe, Regimenter ., Brigaden . oder Divifionsmeife gieben. Marfcbiren gange Divifionen jugleich, fo wird man icon jur Lagerung genothigt; ein Ball , der, in nicht fart bevollerten gandern, fon bei Brigaden , in wenig bevollerten felbft bei Regimen. tern eintreten tann. Marfchirt ein großes Beer auf ein em Beg, fo braucht es viele Tage, bis die lette Rolonne fich mit der erften vereinet. Der Zeind tann die erften Rolonnen angreifen und ichlagen, ebe fie von den letten unterfüßt werden tonnen. Will man fic diefer Gefahr nicht ausfegen, fo muß man fich in bedeutender Entfernung vom Beinde fammeln , und diefem daber einen bedeutenden gandestheil überlaffen. hierin liegt vorzüglich das Nachtheilige Des Mariches eines bedeutenden Beeres in einer Rolonne .-Darf man nicht beforgen, daß der Reind die Truppen, Die den Sammelplat zuerft erreichen, fruber als die letten berbeitommen können, angreift, und will man felbst nicht fo fonell als möglich gegen den Feind vordringen, bann ift nicht felten fogar beffer , befonders wenn die Seitenftragen folecht find, und mit bedeutendem Ummege durch raube Gegenden führen, die Armee auf einer guten, mit den nothigen Aushilfs = Magaginen verfebenen Deerftrage marfoiren ju laffen.

Der Marich wird entweder so eingeleitet, daß die fich folgenden Abtheilungen an dem selben Orte, aber an verschiedenen Tagen, — oder an den selben Tagen, aber an perschiedenen Orten, Rafttag halten. Soll nach der ersten Urt ein Armeetorps in vier Abtheilungen, von einem Orte A, am 1. aufbrechen, und so marschiren, daß es nach drei Tagen einen Raftag halt so entsteht folgendes Schema:

T.

| Abm<br>Eche<br>den 9                                                           | lone<br>Eag             | am                    | folg<br>er i | gen:            | am britten ;                                           |                       |                                 |                  |                       | Um vierten ;<br>3 Tage Intervall           |                  |                       |                  |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|--|
| <b>L</b> ag.                                                                   |                         | 2.<br><b>G</b> ø.     | -            | - 1             | Tag.                                                   |                       |                                 |                  | 4.<br>E6.             | ı                                          | 1.<br><b>G</b> Ø |                       |                  | •        |  |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13. | A B C - D E F - G H I - | B<br>C<br>D<br>E<br>F | G            | A B C D E F G H | 5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13. | B C D E F G H I - · · | B<br>C<br>D<br>E<br>F<br>G<br>H | D<br>E<br>F<br>G | A<br>B<br>C<br>D<br>E | 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9-10. 11. 12. 13. 14. | G<br>H<br>I      | B<br>C<br>D<br>E<br>F | B<br>C<br>—<br>D |          |  |
|                                                                                |                         | •                     |              |                 | 16.<br>17.                                             | •                     | •                               | _                |                       | 16.                                        | ··· • •          | •                     | H                | <b>F</b> |  |

Man fieht, daß bei ein em Tage Zwischenraum, die sich folgenden Abtheilungen an den Rastagen zusammmentreffen. Man muß daher jede folgende um zwei Tage später, nach Nro. II., aufbrechen lassen. Die vierte Abtheilung wird sonach um sechs Tage später als die erste in I eintreffen.

Für die gweite Urt ergibt fic das folgende Schema:

| ı T        | ag     | 31       | iter     | Dau       | 2 3        | age    | In       | iter   | vall              | 4 <b>T</b> | age      | 3      | nter      | vall |
|------------|--------|----------|----------|-----------|------------|--------|----------|--------|-------------------|------------|----------|--------|-----------|------|
| Eag.       |        |          |          | 4∙<br>∉ø. | Eag.       |        |          |        | 4.<br><b>G</b> 6. | 11         |          |        | 3.<br>Gá. | -    |
| 1.         |        | •        | •        | •         | 1.         |        | •        | •      | •                 | 1.         |          | •      | •         | •    |
| 2.<br>3.   |        |          | A        | :         | 2.<br>3.   | B      | A        | •      |                   | 2.<br>3.   |          | •      | •.<br>•   | •    |
| •          | <br>D  | <u>-</u> | . —<br>В | A         | 4.<br>5.   | _<br>D | —<br>В   | •      |                   | 4.<br>5.   | _<br>а   | A      | •,        | •    |
| 6.         | E      | D        |          | В         | 6.<br>7.   | E      | Ċ        | A      | •                 | 6.         | E        | В      | •         | •    |
| 8.         |        |          |          | -         | 8.         | _      |          | _      | •                 | 8.         | _        | _      | •         | •    |
| 9          | G<br>H |          | E<br>F   | D<br>E    | 9.<br>10.  |        |          | D      | A<br>B            | 9.<br>10.  |          |        | A<br>B    |      |
| 11.<br>12. | I<br>— | н<br>—   | G<br>    | F<br>—    | 11.<br>12. | I<br>— | <b>G</b> | E<br>_ | <b>C</b>          | 11.<br>12. | <u> </u> | F<br>_ | с<br>—    |      |
| 13.<br>14. | •      | I        | H<br>Į   | - 1       | 13.<br>14. |        | I        | •      |                   | 13.<br>14. | •        | •      | •         | :    |

Man fieht, daß die vierte Abtheilung nicht mehr einen Tag nach der dritten, sondern erst zwei Tage nach dieser aufbrechen kann. Die vierte Abtheilung wird demnach erst am 15. sich mit der ersten in I vereinen. — Läst man, zur größeren Schonung des Landes, besonders in Bezug auf die etwa nöthige viele Borspann, jede folgende Abtheilung zwei Tage spater aufbrechen, so wird die vierte Abtheilung erst am 18. in I eintreffen. —

Es ift nicht zu laugnen, bag das zweite Schema bem Sanbe einige Erleichterung gibt, weil die Rastage nicht immer auf benselben Ort treffen. Diese Erleichterung ift jeboch nur fcheinbar, wenn auf diese Beise Bleine Orte durch

Rafttage befchwert werden muffen. Raft die Eruppe die Berpflegung aus Magaginen, fo ift, wegen Leichtigkeit ber Abfaffung an den Rafttagen, das erfte Schema vorzüglider. Die öftreichifden Marich-Stationen find in der Regel brei Meilen von einander entfernt; jede Marich: Ctation bat bemnach einen Bequartierungefreis von drei Stunden im Salbmeffer. In fart bevolferten gandern fonnte man gar mohl 3mifchenmarich=Stationen bestimmen , und fo zwei 216= theilungen an bemfelben Tage in Bewegung feben. Der Bequartierungs = Rapon murde bann eine Glipfe bilden, mo die fleinere Uchfe drei, die großere feche Stunden betruge. In einem bevolferten gande laffen fich felbft 2 Regimenter, ohne gu großer Beläftigung, in einem folden Begirte unterbringen. Durch eine folche Unordnung, im Falle fie die Beschaffenheit des Landes gestattet , läßt fich die Darschdauer um die Balfte verfürgen; mas in dringenden Fallen eine Sache von bochfter Bichtigfeit ift. Immer muß jedoch darauf Bedacht genommen werden , die Truppen nicht gu weit feitmarts zu verlegen, meil diefes die Dariche verlangert; und die Truppe ermudet. Durch Bestimmung einer gleis den Aufbrucheftunde lägt fich übrigens dem möglichen Bufammentreffen ber 2btheilungen vorbeugen.

Der Verfasser schlägt vor, die ersten zwei Märsche zu 2 Meilen, dann einen Rasttag zu machen, — hierauf durch drei Tage, am ersten 3, die andern 4 Meilen, zu marschiren; worauf wieder ein Rasttag folgt. Unf den zweiten Rasttag folgen vier Märsche, worunter der erste von 3, die andern von 4 Meilen, — dann zwei Rasttage auseinander. Der Berfasser wechselt so immer mit drei und vier Märschen, mit einem und zwei Rasttagen, und macht, mit Undenahme des ersten Marsches, wenn vier Märsche folgen, jeden Marsch zu 4 Meilen, Nach dieser Einrichtung legt er in fünf und dreißig Tagen, in fünf und zwanzig Märschen und zehn Rasttagen, 8g Meilen zurück; wo hingegen, wenn man täglich 5 Meilen marschirt, und alle vier Tage Rasttag macht, man, um 8g Meilen zurückzulegen, neun und dreißig Tage braucht, unter denen dreißig Marsch-

The state of the s

Time proming the re-### Table == 1 -- ... Will strate the second nne i enie ... e ... E ---me lame was as a sea of the mer time of the a e lighteners - to I .-- - - .-Mark where he was a second of the second enter as for the contract of the ತ್ತೆಸ≇್ಡ್ ಚಿಕ್ಕ್ ಫಿ.ಎ. ಕ್ಷ್ M Ben affen son fier e ... Offerma for over the same of the coneban nart. I . . . . . . . . . in biefen muffer mer Batter : - - - - - üben. Bu mer: 00 bis 1000 Eener in in in indiana ... en. In balbmafier wetter . . . . . . . tuadratmeile, fann man to" m : : : : : . . .

nen. In muften gandern, wo nur eine dunne nomabistrende Bevollerung, lagt fic auf weite Streden nicht friegen.

Salbe Kriegsmärfche nennt der Berfaffer jene Matiche, wo man zwar keinen Feind vor fich hat, aber doch auf ihn treffen kann. Ob man hierbei im eigenen, neutralen, oder feindlichen Lande marichirt; ob man die Starke und Stellung des Feindes kennt oder nicht; macht hierbei, in den Berpflegs und in den taktischen Unords nungen, einen wesentlichen Unterschied,

Bir haben icon überhaupt die Mittel ermabnt, melde bei halben und gangen Rriegemarichen, fo wie fur die Stillftandesverpflegung, Dienen. Wir geben demnach zu dem wichtigen Gegenstande der Requisitionen über. Diefe haben entweder Berpflegemittel oder andere Bedürfniffe jum Begenstande. Die Berpflegomittel merden entweder im Augenblicke des Bedarfs von den Truppen, ohne Rudficht auf gleiche Bertheilung, requirirt, oder von der Urmee, administrativ in Daufch und Bogen, ausgeschrieben, und durch Unterftugung der Militargewalt bereingebracht; oder es wird von diefer den Provingialbehörden der Befehl gefcidt, eine bestimmte Menge Lebensmittel, an einen beftimmten Ort, ju einer bestimmten Beit, abzuliefern ; oder es werden Provingen, die außer dem eigentlichen Rriegstheater liegen, durch die Sauptbehörden Leiftungen, jum Behufe der Urmee, auferlegt. Die erfte Urt nennt der Berfaffer Truppen=Requifitionen, die zweite Roth: Requisitionen, die dritte ordentliche Requisi. tionen, die vierte außerord entliche Requisitio. nen. - Requisitionen, fagt der Berfaffer mit Recht, find überall, felbft im eigenen gande, unentbehrlich, weil fein Ctaat die Roth = oder Bucherpreife des Rrieges gu begab. len vermag. Dag die Truppen-Requisitionen, fo viel moglich, zu vermeiden fenen; daß fie fich nur auf die unentbehrlichften Bedürfniffe und den unentbehrlichften Bedarf befdranten muffen, ift einleuchtend. Truppen-Requifitionen, nie aqua im Laufe der Rriegsereigniffe au vermeiden, arten

gern in Personal-Requisitionen, in Plünderungen aus, und sind häusig mit Gewaltthaten verbunden. Die strengste Disziplin muß auch in Feindesland diesem, der Armee verderblichen, Unwesen steuern. Noth-Requisitionen treten in den Rothfällen ein, die bei lebhaftem Kricasgang sich häusig einstellen. Dauernd wird jedoch die Roth nicht senn, wenn die ordentlichen Requisitionen zeitig und gehörig ausgeschrieben worden sind, und die Intendanz der Armee vordenkt und vorsorgt. In diesem Falle wird man auch nur auf einem wenig fruchtbaren, oder sehr verwüsteten Kriegsschauplat der außerordentlichen Requisitionen benösthigen, die, besonders wenn sie aus neutralem Gebiete geszogen werden mussen, mit großen Anständen verbunden sind, und meist nur unter sehr lästigen Bedingungen erfolsgen.

In dem Berte folget nun über diefe vier Requifitions. arten ein ausführliches Detail. Bir aber geben fogleich gu den Fouragirungen über. Der Berfaffer farafterifirt fie, ale ein eigenmächtiges Auffuchen von Lebensmitteln, und unterscheidet fie billig von den Requifitionen. Er will mit Recht, daß man gu einem folden Berpflegungeraube nur im außerften Rothfalle, der befonders dann eintritt, menn die ordentlichen Requisitionen nicht fliegen, fcreite. Er zeigt dann, wie in diefe Gewalthandlung die möglichfte Ordnung zu bringen, mie fie in verschiedenen Rallen angumenden fen, und lehrt, durch Riguren erlautert, regels magige Raubzuge, die er große Berpflegepreffen nennt, über eine große Landesftrede ju verbreiten. Leider muß man gesteben , daß elbft in einem fruchtbaren feindlichen Lande, wenn die Einwohner feindlich gestimmt und teine Behörden vorhanden find, diefe Berpflegepreffe oft das einzige Mittel bleibt. Jedes Land muß indef, im reinen Begug auf fein phyfifches Bohl, munichen, daß es nicht zu einer Berpflegepreffe fomme, und fein Intendant wird gu einer folden fdreiten, menn fich ihm noch irgend andere ausgiebige Mittel bieten. - Der Berfaffer führt (Geite 268) Beifpiele der Bergweiflung und des Glends an, ju dem, in

Rafttage beschwert werden muffen. Faßt die Truppe Die Berpflegung aus Magaginen, fo ift, megen Leichtigfeit ber Abfaffung an den Rafttagen, das erfte Schema vorzüglider. Die öftreichischen Marich: Stationen find in der Regel drei Meilen von einander entfernt; jede Marich-Station bat bemnach einen Bequartierungsfreis von drei Stunden im Balbmeffer. In ftare bevölkerten gandern konnte man gar mohl 3mifchenmarich=Stationen bestimmen , und fo zwei 26. theilungen an bemfelben Tage in Bewegung feben. Der Bequartierunge = Rayon murde bann eine Glipfe bilden, mo die fleinere Achfe drei, die größere feche Stunden betrüge. In einem bevolkerten Lande laffen fich felbft 2 Regimenter, ohne zu großer Beläftigung, in einem folden Begirte unterbringen. Durch eine folche Unordnung, im Falle fie die Befchaffenheit des Landes gestattet , lagt fic die Darfchdauer um die Balfte verfürzen; mas in bringenden Fallen eine Sache von bochfter Bichtigfeit ift. Immer muß jedoch darauf Bedacht genommen werden , die Truppen nicht gu weit feitmarts ju verlegen, weil diefes die Mariche verlangert; und die Truppe ermudet. Durch Bestimmung einer gleiden Aufbruchsftunde läft fich übrigens dem möglichen Bufammentreffen ber Abtheilungen vorbeugen.

Der Berfasser schlägt vor, die ersten zwei Marsche zu z Meilen, dann einen Rasttag zu machen, — hierauf durch drei Tage, am ersten 3, die andern 4 Meilen, zu marschiren; worauf wieder ein Rasttag folgt. Anf den zweiten Rasttag folgen vier Märsche, worunter der erste von 3, die andern von 4 Meilen, — dann zwei Rasttage auseinander. Der Berfasser wechselt so immer mit drei und vier Rärsschen, mit einem und zwei Rasttagen, und macht, mit Ausnahme des ersten Marsches, wenn vier Märsche folgen, jeden Marsch zu 4 Meilen. Nach dieser Einrichtung legt er in fünf und dreißig Tagen, in fünf und zwanzig Märschen und zehn Rasttagen, 89 Meilen zurud; wo hingegen, wenn man täglich 5 Meilen marschirt, und alle vier Tage Rasttag macht, man, um 89 Meilen zurückzulegen, neun und dreißig Tage braucht, unter denen dreißig Marsch.

und neun Rastage sind. Allerdings beschleunigt bas vom Berfasser vorgeschlagene Schema die Marsche. Es bleibt indes, wegen den Seitenabweichungen, nicht bei den vier Meilen; es werden oft fünf daraus; was schon einem Geswaltmarsch gleichzuachten ist. Ein solcher aber ermüdet die Truppe mehr, als zwei gewöhnliche Marsche. Jur Ausbessserung der Schuhe sind doppelte Rastage nicht nothwensdig, und der zu sehr angegriffene Körper wird sich in zwei Tagen weniger erholen, als der nicht übertrieben angesstrengte in einem. Schwerlich dürste diese Marschart anders, als in sehr dringenden Fällen, Berücksichtigung sinden.

Rach beendigten Marschen rückt die Armee in eine Possition, oder in Kantonnirung &s Quartiere. Im ersten Falle muffen Magazine bereit sepn, oder man muß durch mitgeführte Borräthe Zeit haben, Magazine zu besreiten; im zweiten Falle muß die Berlegung der Truppen, vor ihrer Ankunft, gehörig geordnet sepn. Der Intendant einer Armee bedarf zwar nicht genaue und spezielle Kenntniß statistischer Zahlen, obgleich ihm diese Kenntniß nicht schaden wird; er maß indes wissen, was das Land erzeugt, wie die Lebensweise ist, wie sich die Bevölkerung zum Flächensinhalte verhält. Borzüglich muß er die Landes Organisation kennen, um sich stets an die rechte Behörde zu wenden.

Sochfultivirte Lander nennt der Berfaffer, wo wenigstens 2000 Seelen auf die Quadratmeile kommen. In diesen ift Quartier- und Etappen-Berpflegung das haupt- mittel. Juzwischen ist wohl zu beachten, ob die starke Be- völkerung sich durch Fabrikatur, den Weins oder Getreisdeban nährt. Mittelkultivirt mennt er die Länder, wo 1000 bis 1500 Seelen auf die Quadratmeile kommen. In diesen muffen schon Magazine die Berpflegung unterstützen. In wenig kultivirten Ländern, wo nur 500 bis 1000 Seelen auf der Quadratmeile wohnen, muß man durch Magazine und Nachfuhren die Verpflegung des den. In halb wüsten Ländern, zu 300 Seelen auf die Quadratmeile, kann man saft nur auf Nachfuhren rech-

nen. In muften gandern, wo nur eine dunne nomabifirende Bevolferung, lagt fich auf weite Strecken nicht friegen.

Salbe Rriegsmariche nennt ber Berfaffer jene Mariche, wo man zwar teinen Feind vor fich hat, aber boch auf ihn treffen tann. Ob man hierbei im eigenen, neutralen, oder feindlichen Lande marfchirt; ob man die Starte und Stellung des Feindes tennt oder nicht; macht hierbei, in den Berpflegs und in den tattifchen Anords nungen, einen wefentlichen Unterfchied,

Bir haben icon uberhaupt die Mittel ermabut, melde bei halben und gangen Rriegemarichen, fo wie fur die Stillftandesverpflequng, dienen. Bir geben demnach ju dem wichtigen Begenftande der Requifitionen über. Diefe haben entweder Berpflegemittel oder andere Bedürfniffe jum : Begenftande. Die Berpflegemittel merden entweder im Augenblide des Bedarfs von den Truppen, ohne Rudficht auf gleiche Bertheilung, requirirt, ober von ber Armee, administrativ in Daufd und Bogen, ausgefdrieben, und durch Unterflugung der Militargemalt bereingebracht; ober es wird von diefer den Provingialbehorden der Befehl gefcidt, eine bestimmte Menge Lebensmittel, an einen beftimmten Ort, zu einer bestimmten Beit, abzuliefern; ober es werden Provingen , die außer tem eigentlichen Kriegstheater liegen, durch die Sauptbehorden Leiftungen . jum Bebufe der Urmee, auferlegt. Die erfte Art nennt ber Berfaffer Truppen=Requifitionen, die zweite Roth: Requisitionen, die dritte ordentliche Requisie tionen, die vierte außerordentliche Requisitionen. - Requifitionen, fagt der Berfaffer mit Recht, find überall, felbst im eigenen Lande, unentbehrlich, weil fein Ctaat die Roth = oder Bucherpreife des Krieges an bezah. len vermag. Dag die Truppen-Requisitionen, fo viel moglich, ju vermeiden fepen; daß fie fich nur auf die unents behrlichften Bedürfniffe und den unentbehrlichften Bedarf befdranten muffen, ift einleuchtenb. Truppen-Requifitionen,

gang im Baufe der Rriegsereigniffe gu vermeiden, arten

gern in Personal-Requisitionen, in Plünderungen aus, und sind häusig mit Gewaltthaten verbunden. Die strengste Disziplin muß auch in Feindesland diesem, der Armee verderblichen, Unwesen steuern. Noth-Requisitionen treten in den Nothfällen ein, die bei lebhaftem Kriegsgang sich häusig einstellen. Dauernd wird jedoch die Noth nicht senn, wenn die ordentlichen Requisitionen zeitig und gehörig ausgeschrieben worden sind, und die Intendanz der Armee vordenkt und vorsorgt. In diesem Falle wird man auch nur auf einem wenig fruchtbaren, oder sehr verwüsteten Kriegsschauplat der außerordentlichen Requisitionen benösthigen, die, besonders wenn sie aus neutralem Gebiete geszogen werden müssen, mit großen Anfländen verbunden sind, und meist nur unter sehr lästigen Bedingungen erfolzgen.

In dem Berte folget nun über diefe vier Requifitions. arten ein ausführliches Detail. Bir aber geben fogleich gu den Kouragirungen über. Der Berfaffer farafterifirt fie, als ein eigenmächtiges Auffuchen von Lebensmitteln, und unterscheidet fie billig von den Requifitionen. Er will mit Recht, daß man gu einem folchen Berpflegungeraube nur im außerften Rothfalle, der befonders dann eintritt, menn die ordentlichen Requisitionen nicht fliegen, fcreite. Er zeigt dann , wie in diefe Bewalthandlung die möglichfte Ordnung zu bringen, mie fie in verschiedenen Rallen anaumenden fen, und lehrt, durch Siguren erlautert, regels mafige Raubzuge, die er große Berpflegepreffen nennt, über eine große Landesftreche ju verbreiten. Leider muß man gesteben , daß felbft in einem fruchtbaren feindlichen Sande, wenn die Einwohner feindlich gestimmt und feine Beborden vorhanden find, diefe Berpflegepreffe oft das einzige Mittel bleibt. Jedes Land muß indeß, im reinen Bezug auf fein phofiches Bohl, munichen, daß es nicht zu einer Berpfleaspreffe tomme, und tein Intendant wird ju einer folden fdreiten, wenn fich ihm noch irgend andere ausgie-Dige Mittel bieten. - Der Berfaffer führt (Geite 268) Beifoiele ber Bergweiflung und bes Glends an, gu bem, in

den Jahren 1812 und 1814 in Rufland und Frankreid, Die Rouragirungen Landleute brachten. Er will , mit Recht, daß man auch in Teindesland alles, durch Requifitionen oder Kouragirungen Erhaltene, quittire. Dan fleuert daburd nicht nur übertriebenen Forderungen, fondern gibt auch die Möglichteit ber Ausgleichung ber Laften , wodurd mehr Billigfeit und Sabigfeit fie ju tragen erzengt wird. Benn es irgend möglich, fo follte man derlei Quittungen, nach feftgefesten magigen Preifen, bei ben ausgeschriebes nen Rontributionen, an Rablungeftatt annehmen. Sie betommen dadurch fogleich einen Berth ; mas dem, gunachft am Rriegetheater mobnenden Landmanne, Die Baft gar febr erleichtert. Dan fürchte nicht, dadurch in den Rontributionen verfürzt zu werden. Rimmt man Quittungen an, fo tann man auch weit mehr ausschreiben, da Seder leich. ter und gleicher tragt, und fein Theil gang ju Grunde gerichtet ift.

Auf welche Beife man auch immer die Berpflegemittel erhalt, muß man trachten, Borrathe au fammeln. Belfen auch diefe Dagagine, bei ichneller Borrudung, der Armee nicht, fo erleichtern fie doch die febr bedeutende Berpflegung hinter der Armee. Bei einem Rudgug berubt aber oft das Beil der Ermee auf dem Borhandenfenn folder Magagine. In offenen Orten, und junadft der Armee. follte man bochftens einen zehntagigen Borrath binterlegen. Mihrere Fleine Magazine find beffer, als große Anbaufungen, die man nur an ichiffbaren Fluffen und in folden Drten machen follte, die menigstens einer vier und amangigfründigen Bertheidigung fabig find. - Die allmälige Rad. füllung der Magagine, ihre mechfelfeitige Unterftugung, die Bufuhr aus felben gur Armee, find Gegenstände von groffs tem Belang, auf die wir mit dem Berfaffer gurud teb ren merden. - Bei Invafionefriegen tonnen nur Requifitionen und Fouragirungen die laufende Berpflegung beden. Der die Ausschreibungen leitet, muß fich bei ber Borbut befinden. Ginen Invafionegua follte man indeg, nach unferer Meinung, nie ohne ein Kolonnen-Magazin mit gebntägigem Borrath, und mit vier Tage Berpflegung im Tor-nifter, unternehmen.

Wir haben icon gefagt, bag bei Rudgugen vorbereis tete Magagine von größter Bichtigfeit find. Gie muffen ebenfalls als mefentliches Silfsmittel der Berpflegung benüßt merden, wenn die Bewegungen bes Beeres fcmanten , - bem rafden Bordringen Stillftand ober Rudgang folgt, ober folgen fann. Un ben Grengen muffen Borrathe für das Beer, porguglich in Reftungen, gefammelt merden. Dhne ein mohlgeordnetes Berpflegsfuhrmefen mird Das Beer, befonders bei der Magagins. Berpffegung, menn auch fonft Uberfluß ift, aufliegen. Das öftreichifche Beer führt auf ben Regiments : Proviantmagen, beren es für amei Rompagnien einen bat, einen viertägigen Borrath. Es hat ein Transport = Fuhrmefen, das ju Rachichuben, und vereint mit gandesmagen, gur Fortbringung eines gebntägigen Borrathes gebraucht wird. Diefem Suhrwefen ift es porguglich gugufdreiben , daß das öftreichifche Beer , in fo mannigfaltigen Lagen, nie eigentlichen Dangel litt. Borguglich hat das be megliche Rolonnen = Maga= gin feinen großen Rugen bemabrt.

Durch unterlegtes Ruhrmefen fann man aus Dagagi= nen bedeutende und regelmäßige Dachichube bemirten. Indef hat die Sache Schwierigfeit, und die ordentliche Berpflegung eines gablreichen Beeres lagt fich nicht allein auf Diefe Unftalt begrunden. Muf einen vierfpannigen Bagen barf man , ben Bedarf an Rutter abgerechnet', nicht mehr ale eine Baft von 25 Bentner rechnen. Um 50,000 Portios nen Branntmein, die 5000 Breslauer Quarte betragen, ju verführen, braucht man, nach dem Berfaffer, fünf Ba= gen; gu eben fo viel Portionen Bwieback, à 1 Pfund, 20 Bagen ; für 50 taufend Portionen trocenes Gemufe, à & Pfund , 5 ,- in Allem 30 Bagen. Ift diefe Baft auf Jo Meilen zu verführen , fo bedarf man 10 Bechelungs: Cta= tionen, alfo 300 Bagen. Da man aber nur rechnen barf, daß in vier Tagen ein Bagen drei volle und drei leere Sabrten mache, fo fleigt die Bahl der benothigten Bagen auf

450. Auf zwei Magen 9 Pferbe gerechnet, bedarf man dasher 2025 Pferde. Eine so eingerichtete Fuhrlinie wurde bemnach täglich einer, 30 Meilen von dem Magazine entfernten Armee 50,000 Portionen Zwieback, Branntwein und trockenes Gemüse abliefern. Die heutigen Armeen zährlen aber selten unter 100,000 Mann. Dabei ist noch der Haber gar nicht mitberechnet. Indeh zeigt das Beispiel doch, daß, besonders auf eine karzere Strecke, man durch wohlgeordnete Fuhrlinien eine bedeutende Aushilse erzielen kann.

Eigene Un fau fe halt der Berfasser für mißlich. Man fagt: wo man kaufen kann, konne man auch requiriren. Bir stimmen diesem Sate nicht bei. Ankaufe find, als Ausbilf- und Borsichtsmaßregeln, oft unvermeidlich. Durch Ankaufe erfolgt ein natürlicher freiwilliger Juschub aus der Ferne. Man erreicht dieses schon zum Theile, wenn man bei Kontributionen die Quittungen an Jahlungsftatt nimmt. Das Ankausen der gangen Kriegsverpstegung kann nur ein Staat wie England, bei einem mäßigen Beere, erstragen. — Der Berfasser erwähnt auch des Roch geschirres, und der verschiedenen Arten es fortzubringen. Withalten Kesselt rager für das Zweckmäßigste. Man darf jedoch weder den Mann überlasten, noch schwächliche Leute, wie es geschehen ift, dazu nehmen.

Der Verfasser will, zur Vermeidung der Kreuzungen in der Verpsiegung, daß verbundete Beere neben einander, nicht unter einander gemengt, sechten, und betrachtet es als ein halbes Wunder, daß man bei diesem Versahren in den Jahren 1813, 1814 und 1815 zum Ziele kam. Wir halten auch die erstere Urt für besser, wenn wir gleich nicht verkennen, daß das zweite Versahren, bei der besondern Lage in den genannten Feldzügen, das angemessenere war. Die Unwesenheit der Monarchen, das Streben aller Einzelnen, machte möglich, was Feldherren unter andern Umsständen nicht möglich zu bewirken gewesen wäre.

Der Berfaffer ermahnt auch ber Liquid ationen unter ben Berbundeten, und halt von den brei Arten : nach Pauschal-Summen, nach Mann und Pferd für den Tag, und nach Maß und Gewicht, Quittungen und ansbern Beweisen, die Erstere für die beste. Die einfachste ist sie gewiß. Der Geber wird jedoch die Letzte vorziehen,—der Empfanger aber schwer darauf einzugehen vermögen, wenn man ihm die Kriegspreise anrechnet.

Den Nachtrieb der Beerden halt der Berfaffer für gang unnut. Wir glauben ibn ebenfalls nur in einem grasreichen, aber muften Lande angemeffen. —

Wir schließen die Unzeige des er ft en Bandes, die wir, der Wichtigkeit des Inhalts wegen, nicht kurzer zu faffen vermochten, mit der Bemerkung, daß ein Geer sich aller hilfsmittel des Landes, und dieß im Wege der Resquisitionen, zur Verpstegung bedienen muffe, wenn es nicht, in Bezug auf einen Gegner, der dieses thut, in großen Nachtheil kommen foll; — daß Magazins Unlagen, ein wohlgeordnetes Fuhrwesen, unumgänglich erforderlich sehren könne; — daß man selbst die Fouragirungen nicht ganz entsbehren könne; — daß man jedoch, bet gehöriger Verbindung aller Mittel, in einem nicht zu wenig bevölkerten und uns fruchtbaren Lande, ein Beer gut zu verpstegen vermöge, ohne die Operationen durch die Verpstegung zu binden, und das Land übermäßig zu bedrücken. —

(Die Fortsehung folgt.)

#### IV.

### Reuefte Militarveranderungen.

Beförderungen und Überfehungen.

Beders, Graf. GR. 3. 3M2. befördert, bleibt in feiner Anftellung als Oberfihofmeifter bei Gr. faiferl. hoheit dem Palatinus.

Sadfeu-Roburg, Pring, GR., g. FRE. und Divifionar bef.

Rennel, Dberft v. Raffan J. R. 3. 69. detto.

Papp, Dberft v. Gfterhajn J. R. j. GDR bette.

Lowenftein, Fürft, ale Sauptmann bei vat. Siller 3. R. nen angeftellt.

Plengmader, Jof., Bogling ber Rentabter Mil. Mabemie, g. F. bei Raifer 3. R. bef.

Rieper, Jos., v. detto detto 3. F. bei Lattermann J. R. Detto.

La Croir, Bengel, v. detto detto 3. J. bei G. S. Ludmig J. R. detto.

Rampner, Jos., v. betto betto 3. F. bei Mazzuchelli J. R. betto.

Enuhuber, Friedr., v. detto detto 3. J. bei G. S. Rainer J. R. detto.

Salacgid, Ferd., v. betto betto g. F. bei Mone Liechtenflein 3. R. betto.

Pidler, Rudolph Graf, v. detto detto 3. F. bei Bimpfen 3. R. detto.

Brodeffa, Friedr., v. detto detto 3. F. bei G. S. Andolph J. R. detto.

Reil, Jof., v. detto detto j. F. bei 3ach J. R. detto.

Rofari, Karl, v. detto detto ; F. bei gufignan 3. R. detto.

Aneifler, Kapl. v. Lilienberg J. R. g. wirkl. Spim. im ... R. bef.

Biela, Bar., Dbl. v. detto g. Rapl. im R. detto.

Gpurfovics, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.

Baniet, Ul. v. detto g. Dbl. im R. detto.

Blage F, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Bippe, F. v. betto g. Ul. im R. Detto.

Mesto, Joseph, Bogling der Reuftadter Milit. Atademie 3. F. bei heffen = homburg J. R. detto.

Banchero, Kapl. v. Albert Giulay J. R. z. wirkl. Hotm. im R. detto.

Preininger, Obl. v. detto z. Ravl. im R. detto.

Birichfeld, Ul. v. detto g. Dbl. im R. detto.

Soppf, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.

Marfano, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.

Merkel, Ritter von, F. v. detto z. Ul. im R. detto.

Funt, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Gergacz, F. v. detto z. Ul. im R. detto.

Taude, F. v. detto j. Ul. im R. detto.

Probatta, f. f. Rad. v. detto g. F. im R. detto.

Beiden hofer, Mar, Kad. v. Pionierk. z. F. bei Albert Giulan J. R. detto.

Ruberth, Jos., erpropr. Feldm. v. Kutschera J. R. z. F. bei Albert Giulay J. R. detto.

Leg, Ludw. von, Bögling der Neuftadter Mil. Afademie, g. F. bei Albert Giulan J.R. betto.

Pacher, Joseph, betto detto g. F. bei Pring Leopold von Sigilien J. R. detto.

Ponti, Ludw., F.F. Rad. v. Greth J. R. z. F. im R. detto. .
Spanner, Jul. v., Bögling der Neuftädter Mil. Atades mie, z. F. bei Strauch J. R. detto.

Winkler, Franz, detto detto z. F. bei Trapp J. R. detto. Patrese, Robert, detto detto z. F. bei König Wilhelm der Niederlande J. R. detto.

Riebenfeld, Joseph, detto detto 3. F. bei Chasteler R. R. detto.

Reger, Chuard, betto detto g. F. bei Rutichera J. R. detto.

Dft. milit. Beitsch. 1825. I.

- Breda, Gustav Graf, Bögling der Ingenieur Atades mie, j. F. bei Massau J. R. bef.
- Grefde, Rarl, Bögling ber Neuftabter Mil. Akademie, 3. F. bei Deutschmeister J. R. betto.
- Tattenbach, Graf Ferdinand, detto detto 3. F. bei Mar Joseph König v. Baiern J. R. detto.
- Beigel, Joseph, Bögling ber Ingenieur : Atademie g. F. bei detto detto.
- Torry, R.v. Efterhagy J. R. j. Ul. im R. detto.
- Bernath, Ludwig, Rad. v. detto j. F. im R. detto.
- Bafchutty, Ludm., Bögling der Neuffadter Mil. Afade. mie, g. F. bei Efterhagy J. R. detto.
- Suffic, F. v. Efterhagy J. R. mittelft Taufch g. Liccaner Greng J. R. überfest.
- Petrovich, F.v. Liccaner Greng J. R. mittelft Tausch g. Gfterhagy J. R. betto.
- Blasice, Ul. v. Bakonni J. R. z. Obl. im R. bef.
- Terenty, F. v. detto g. Ul. im R. detto.
- Ubelly, Bar., F. v. vat. Wied-Runtel J. R. quat. 3. Bellegarde J. R. überfest.
- Carcano, Rafpar Marchefe, Zögling der Reuftädter Mil. Utademie, 3. F. bei vat. Wied = Runkel 3. R. bef.
- Rörver, Joh., Zögling der Ingenieur : Afademie, 3. J. bei Berzogenberg J. R. detto.
- Bengel, Joseph, detto detto g. F. bei Palombini J. R. betto.
- Horvath, Kapl. v. Mariafty J. R. z. wirkl. Hytm. im R. detto
- Stieber, Obl. v. detto j. Rapl. im R. detto.
- Steininger, Ul. v. Reuß-Plauen J. R. 3. Obl. bei Mariafty J. R. detto.
- Dochwaldsen, Julius, Bögling der Reuftadter Mil. Utademie & F. bei Mariafin J. R. detto.
- Baillon, Joseph Baron, detto detto 3. F. bei Saugmis J. R. detto.
- Schufter, Unton, betto betto 3. F. bei Pring Burtem-

- Sjegucinsen, Felir, Bogling der Reuftabter Mil. Afademie, 3. F. bei Barlet J. R. bef.
- Billebrand, Eduard, detto detto 3. F. bei Bergog v. Wellington J. R. detto.
- Barbaro, Angel. v., Zögling der Ingenieur Abademie, g. F. bei Geppert J. R. detto.
- Gröller, Kapl. v. Bellegarde J. R. z. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Titteldorf, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto.
- Lang, &. v. Maper J. R. z. Ul. im R. detto.
- Fried I, Rapl. v. vat. Klopstein J. R. z. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Bervoot, Obl. v. detto z. Ravl. im R. detto.
- Bittmann, Ul. v. detto Obl. g. im R. detto.
- Bittner', Baron, Ul. v. Rönig v. England Buf. quat. 3. val. Rlopftein J. R. überfett.
- Czermat, Rarl, Bögling der Neuftädter Mil. Atademie, 3. F. bei vat. Klopftein J. R. bef.
- Dandel, Beinrich Bar., Zögling ber Ingenieur : Atabemie, 3. F. bei Langenau J. R. betto.
- Unghvarn, Ill. v. G. D. Frang Rarl 3. R. g. Obl. im R.
- Laiml, F. v. Cfferhagy J. R. z. Ul bei E. D. Frang Rarl J. R. detto.
- Tote, Felix, Jögling der Ingenieur = Atademie, 3. F. bei E. D. Frang Karl J. R. detto.
- Schäffer, Kaj., Bögling der Neuftädter Mil. Afademie, . F. bei vat. Wengel Colloredo J. R. Detto.
- Bento, Ferd., detto detto 3. F. bei G. D. Baden J. R. betto.
- Racg, F. v. Ignag Giulan J. R. g. Ul im R. betto.
- Stutterheim, Johann Bar., Zogling ber Reuftädter Mil. AFad. 3. F. bei Ignag Giulan J. R. betto.
- Störk, Rarl Bar., Bögling der Ingenieur- Afodemit, g. R. bei Ignaz Giulan 3. R. betto.
  - Molinar, g.v. Ign. Giulan J. R. g. Bat. Ubj. ernannt. Badallich, Jofeph, f. E. Rad. v. detto g. F. im R. detto.

Billegg, Dbl. v. Bincent Chev. 3. 2. Rittm. im R. bef.

Roller, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.

De hes, Michael, Bacht. v. detto g. Ul. im R. detto.

Boltiche, 2. Rittm. v. Rofenberg Chev. Leg. 3. 1. Rittm. im R. detto.

Fiedler, Obl. v. detto 3. 2. Rittm. im R. detto.

Soulheim, Ul. v. detto g. Dbl. im R. detto.

Bulgarini, Graf, erpr. Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.

Balogh, Dbl. v. Ronig v. Burtemberg Suf. g. 2. Rittmim R. betto.

So eud, Ul. v. Roburg Uhl. g. Dbl. im R. detto.

Behrend, Ul. u Rgtsadj. v. detto z. Obl. im R. detto.

Sternthal, Bar., Rad. v. 6. Jägerbat. z. Ul. bei Roburg Uhl. R. detto.

Stabel, Obl. v. Schwarzenberg Uhl. z. 2. Rittm. im R. Detto.

Lauingen, Bar., Ul. v. betto z. Obl. im R. detto.

Fries, Bar., Rad. v. detto g. Ul. im R. detto.

Wewera, Bar., 2. Rittm. v. Kaiser Uhl. 3. 1. Rittm. im R. detto.

Rriegshaber, Chev., Obl. v. betto g. 2. Rittm. im R. Detto.

Devecchy, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.

Siegel, Auguft, Gem. v. detto g. Ul. im R. detto.

Ortenburg, herrmann Graf zu, Gem. v. detto 3. 111. im R. detto.

Burmb,rand, Graf Joseph, Fähnrich, v. val. Cjartoristo J. R. j. Ul. bei Raifer Uhl. R. detto.

Auligen, Obl. v. 1. Urt. R. 3. Rapl. beim Petermardeiner Greng Art. Diftr. betto.

Möller, Aapl. v. 2. Art. R. 3. Hptm. im Bombardierk.detto.
Stwrtnik, Baron, Obl. v. 2. Art. R. 3. Kapl. im R.
detto.

Rail m'ar, Ul. v. detto g. Dbl. im R. detto.

Brand ftatter, Johann, Oberfeuerw. v. Bombardiert. 3. Ul. im 2. Urt. R. detto.

Levay, Rapl. v. 4. Urt. R. 3. wirkl. Hotm. im 3. Urt. R. betto.

Chuhtnecht, Obl. v. 4. Urt. R. z. Kapl. imfR. bef. Luffd, Ill. v. detto z. Obl. im R. Detto. & aring, Ul. v. detto z. Obl. beim 2. Urt. R. detto. Glier, Ul. v. detta j. Dbl. beim 3. Urt. R. detto. Jobst, Ul. v. detto quat. z. Bombardiere. überf. Bittet, Ul. v. Bombardiert. z. 4. Urt. R. detto. Thill, Georg, Oberfeuerwerter v. Bombardiert. g. Ul. beim 4. Art. bef. Rath, Joseph, Oberfeuerwerker v. detto z. Ul. beim 4. Urt. R. detto. Jerige, Frang, Obfeuerw. v. detto z. Ul. 6. 4. Art. R detto. Loh, Andreas, Oberfeuerw. v. detto z. Ul. b. 4. Art. detto. Deprez von Biefenfels, Ul. v. 5. Urt. R. z. Obl. im R. detto. Meisner, Ill. v. detto z. Obl. im 4. Art. R. detto. Lintner, Mathias, Oberfeuerm. v. Bombardiert. g. UI. im 5. Art. R. detto. Thill, Bengel, Oberfeuerm. v. detto g. Ul. im 5. Urt. R. detto. Rrapf, Rapl. v. Petermardeiner Garn. Urt. Dift. g. Sptm. beim Prager Garn. Urt. Diftr. detto. Biltschgo, Rudolph, Oberfeuerm. v. Bombardierk. 3. Ul. beim Wien. Garn. Urt. Diftr. detto. Schabl, Unterzeugw. g. Oberzeugw. detto. Augusti, Rarl, Munitionar g. Unterzeugm. betto. Buller, Ul v. Bien. Garn. Urt. Diftr. ift als Beamter g. ärarifchen Salpeter. Läuterung gegen Ablegung des Offiziere-Rar. überjest morden. Berrmann, Ul. v. Mariagy J. R. in eine Civilbedienftung übergetreten. Pensionirungen. Pozzo di Borgo, Obiil. u. Kommand. des 4. Jägerbat. mit Oberft Rar. Coston ni, Maj. v. Palatinal Suf. mit Obfil. Kar. a. h. Pelitan, Maj. v. Kinsty Drag. mit Oberfilieut. Kar. a. h. Kofubovich, 1. Rittm. v. Koburg Uhl. mit Maj. Kar. a. h. Grumeth v. Treuenfeld, Sptm. v. Lilienberg J. R. Ruglauer, Obl. v. detto. Bartenteil, Sptm. v. Albert Giulan J. R. Steudel, Ohl v. detto. Ritert, Ul. v. detto. Praghay, Ul. v. Efterhagy J. R. Holzmann, Hptm. v. Mariaßy J. R. Mudrovefich, grtm. v. vat. Siller J. R.

Lavitska, III. v. Ignaz Giulay J. R.

2Bolf, Ul. v. detto.

Potier, Franz Chev., hptm. v. St. Julien J. R. Pallo v & E y, Rapl. v. detto.
Preffic, Dbl. v. Gradiskaner Grenz J. R.
Rebich, Obl. v. detto.
Schick, Optm. v. wall. illyr. Grenz J. R.
Beigel, hptm. v. 8. Jägerbat.
Sberan, 1. Rittm. v. Kronprinz v. Baiern Drag. R.
Schödi, Oberl. v. Anefevich Drag. R.
Straßer, Ul. v. Kinsko Drag. R.
Schott, 1. Rittm. v. Bincent Chev. Leg. R.
Doldt, 2. Rittm. v. König v. Würtemberg. huf.
Laniu & Obl. v. Koburg Ubl. R.
Schloffar, 2. Rittm. v. Schwarzenberg Ubl. R.
Sowa, Ul. v. Inneröfte. Grenz-Kordon.

#### Quittirungen.

St. Andrae, Ersitalienischer Oberst. Jog, Obl. v. Albert Giulay J. R. Abatti, Graf, F. v. Greth J. R. Parrach, Graf, Obl. v. Hatonyi J. R. mit Kar. Brannhofer, Ul. v. Radivojevich J. R.

#### Berftorbene.

Rechenberg, Bar., Oberft v. Penfionsftand. Danufchegg, Major v. detto.
Maggetti, Oberft v. Bimpfen 3. R.
Rouffeau d'Happoncourt, Sptm. v. Penfionsft.
Sabradnif, Ul. v. Siebend. Garn. Art. Diftr.
Baper, Rapl. v. Artillerie : Feldzeugamt.
Schingel v. Engenfeld, Obl. v. Alops Liechtenftein
3. R.

Bartenstein, Hotm. v. Bellegarde J. R. Barta, Obl. v. Radivojevich J. R. Rufich, Obl. v. wall. illyr. Grenz J. R. Beingart, Obl. v. Prinz Friedrich v. Sachsen Ruc. Setola, Adjut. v. Mil. Juhrwesenkorps.

#### Berbefferung im erften Befte 1825.

| Seite | Beile           | Ratt:                 | lică:                |
|-------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 5     | 2 von unten     | Batener               | Bafeuer              |
| 6     | 15 von oben     | nicht jablreich       | dermalen nicht jable |
| 97    | ı u. 2 von oben | Selbftbeftims<br>mung | Selbftbefteuerung    |
| 101   | 21 von oben     | in (ee thm            | lag in ibm.          |



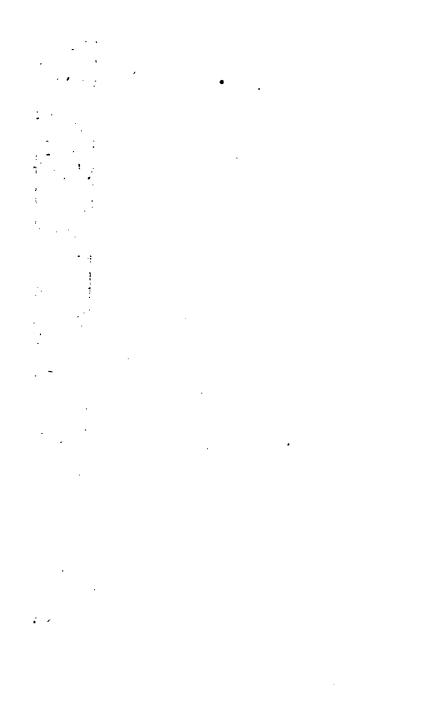

## Oestreichische militarische

# Beitlahrift.

Drittes Seft.

In omni sutem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium selent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redefteur: 3. B. Socia.

Wien, 1825.

Gedruckt bei Anton Straug.

-•

•

•

Betrachtungen über Terrainlehre, Terrainkenntniß und Militar Beographie.

Es war eine Zeit, wo man fich um ben Terrain wenia bekummerte, mit ben Manovern, auf ben ebenen Erergierplaten genbt, überall auszulangen gedachte. Man fab Balber und bobe Gebirge als nicht jur Rriege führung geeignet an, und ba beibe Theile gleiche Unfichten begten, fo murben fie wie in wechfelfeitiger Übereinkunft vermieden. Undere verhiglt es fich, als ein Theil jeden Pfad gut betreten, jeden fich bietenben Bortheil ju benüßen begann. Die raubefte Bebirgegegend gewann innn Bebeutung. Dan burfte fich nicht mehr forglos an Balber ftugen, man mußte große, oft entscheidende Baldgefecte besteben. Der frangoliiche Revolutionskrieg bat auch bierin jur Erweiterung ber Ideen besonders beigetragen, und bie Ochlachtfele ber aus den ebenen, offenen Gegenden, oft auf ben Ramm ber bochften Gebirge und in die bichteften Balder verfett. Man fing nun immer mehr an, die Bichtigkeit bes Terrainstubiums, ber Terrainkenntnif ju begreifen. Es erschienen Werke über Terrainlehre, ausführliche Befdreibungen von Kriegsichauplagen, Militar . Geographien. Obne in Die einzelne Kritit bes Erfcbienenen einzugeben, wollen wir bloß ermaaen, mas folde Berte leiften tonnen und follen. Biele, welche über Terrainlehre gefdrieben, verbinden mit biefem Bort teinen bestimmten Begriff. Sie fprechen balb von der Bilbung der Erboberfläche, bald von der Renntniß eines bestimmten Erbtheiles, balb von der Benus hung bes Terrains zu militarischen Zwecken.

Nach unserer Unsicht liegt bas Wesen einer guten Terrainlehre, in einsacher klarer Darftellung ber Gesete bes Erdbaues. Ob die Erdoberfläche durch Feuer, obet durch Wasser, ober, wie wir glauben, durch die vereisnigte Wirkung beider, ihre dermalige Gestalt bekommen, ist, in militärischer Beziehung, eine mußige Untersuchung.

Das Borhandene ju betrachten, die allgemeinen Gesetze aufzusinden, die besondern Bahrnehmungen und Abweichungen anzureiben: das ift der Gegenstand der Terrainlehre, beren Zweck dahin geht, aus dem Bekannten zu richtigen Schlüffen auf das Unbekannte binzuleiten.

Berge und Gemäffer sind in einer Terrainlehre die ersten und wichtigsten Gegenstände. Obichon bet Sat, daß alle Soben zusammenhängen, einige uner hebliche Ausnahmen leidet, so ist er doch in jeder Terrainlehre als erstes höchst folgenreiches Grundgeset zu betrachten. Es folgt aus ihm, daß eine Wasserscheibe sich durch alle zusammenhängende Theile bes Festlandes ziehen muß; aber tiese Wasserscheibe, die im Nußland sich zur sumpfigen Jochebene verstächt, ist sorgfältig vom Jochgebirg zu unterscheiben. Folgt man einem Jöhenzug, so sindet man Erhebungen und Vertiefungen. Von Lettern fließt das Wasser stets zu beiben Seiten bes Jöhenzuges ab; wenn man daher ein Thal bis zu seinem Ursprung verfolgt, muß man nach Ubersteigung einer Gebirgsvertiefung, die man Einsattlung

nennt, wieder in ein anderes Thal gelangen; ein zweis tes Grundgefet, aus dem fich wieder gar wichtige Folgerungen ergeben.

Alle Gewässer suchen bie niedrigste Gegend, alle eilen bemnach dem Ozean zu, aus dem fie als Bolken wieder auf die Spigen der Berge zurückkehren. Geswässer, die auf demselben Gebirge entspringen, werden demnach eine größere oder geringere Bassermasse haben, je nachdem ihr Lauf bis zum Meere größer oder kleiner ist; dagegen werden von Gewässern, die von gleichen Söhen kommen, jene im Durchschnitt einen starfern Fall haben, die nach kurzerm Lauf sich ins Meer oder einen bedeutenden Fluß ergießen.

Es ift nicht unfere Ubficht, eine Terrainlebre gu fdreiben , fondern nur barauf aufmertfam gu machen , was eine Terrainlehre leiften foll. Wer bie Befete bes Erdbaues fennt, wird, wenn er eine feile Bergreibe vor fich fiebt, miffen, bag langs berfelben ein Bemaffer fliegen muß, bag auf ber Bobe folder Berge fic eine mehr ober weniger breite und ebene glache finden wird. Er wird ben Rarafter ber jenfeitigen Thaler und Schluchten aus den vor ibm liegenden beurtheilen, ben Lauf und die Richtung ber Thaler aus ber Form erkennen, ben Bufammenbang ber Soben und Berge mit Leichtigkeit auffinden. Er wird mit Bugiebung ber Lebre vom Schatten ober Licht, in einer fernen, gu= fammenhangend erfcheinenben Bergreibe bie fie tren= nenden Thaler unterfcheiben, ben Bufammenfluß ber Thaler, bie Befchaffenbeit berfelben richtig beurtheilen. Uns ift feine Terrainlebre bekannt, die, von biefen Unfichten ausgebend , Die Renntniß ber Gefete bes Erb= baues mit allen baraus abguleitenten Folgen entwis delte, und bann in Beifpielen bie Richtigkeit berfelben nachwiese, bie icheinbaren Abweichungen und ihre Itrfachen erklärte. Bobl ift febr brauchbares Gingelnes vorbanten, aber mit Frembartigem vermengt, ohne festen Grund und Bufammenbang. Rein Lebrgebaude, fonbern nur Gammlungen oft febr verschiedenartiger Lebren und Bahrnehmungen. Die Renntnig ber Befete tes Erdbaues ift zwar ber Sauptgegenstand einer Terrainlebre, aber barum nicht ber einzige. Gie muß auch tiefer berabsteigen, und die Merkmale angeben, die bie Eigenthumlichkeiten großer Terraintheile, und ihre Unwendbarkeit ju militarifden Zweden beftimmen. Durch gewiffe, jum Theil untrugliche Merkmale unterfcheiden nich fumpfige Biefen von trockenen. Farbe und Cauf ber Bewaffer laffen auf Beichaffenbeit bes Grunbes ichlie: Ben, die Subrten auffinden, die Tumpel vermeiden. Dach Buche und Beschaffenheit des Bolges lagt fic auf die Bangbarkeit bes Innern eines Baldes ichlies Ben. In Mitte eines Balbes finden fich am ficherften bie Merkmale, welche zur Orientirung bienen. Gine Terrainlehre in diefem Ginn ift fur ben Militar ein mabres Bedürfniß. Durch fie wird er fich in jedem Terrain ausfennen, in ihr, wenn er jur Renntnig ber einzelnen Terraintheile gebt, eine fefte Grundlage, einen fichern Leitfaben finden. Man fordert Terrainkenntnig, Landerkenntniß von dem Offizier, befonders von dem Offizier bes Generalquartiermeisterstabs; aber betrachten wir einmal, mas man mit Recht fordern und erwarten tann. Bis ins Kleinfte tennen nur menige Bewohner ihre nachfte Umgebung. Die beften fpeziellen Terraintenner find noch unter ben Jagern ju finden. Offizier, ber eine Begend aufnimmt, lernt fie

gwar bis ins Rleinfte tennen, laffen wir ibn aber nach gebn Jahren auf ten Schauplat feiner Renntnig gut rückfehren , fo wird icon gar viel Einzelnes bem Bebachtniß entfdmunden fenn , gar Bieles wird er veran. bert finden, es wird ihm nur bas Sauptbild ber Begend bleiben. Wie flein ift aber auch in Bezug auf Canber und Rriegsichauplate ber Terrain, ben ein Offigier burch Mufnahme bis ins Rleinfte Eennen gelernt baben fann. Er muß burd gebn Jahre bei Bermeffungen gemefen fenn, um 40 bis 50 Quabratmeilen felbit aufgenommen gu haben. Fallt bas Rriegstheater burd Bufall einft in feine Mufnahme, mo ift er bann , ber biefe Begend aufnabm, und mare er anwefend, fo mare ja nur Giner, ber bas Einzelne ber Begend genau fennt. Dan fann gwar fagen, bag Giner in tiefer Begiebung genuget, aber wie oft wird man gar feinen baben. In biefem Falle wird man uns auf die Mufnahme verweifen. Die Mufnahmen find im öftreichischen Beere ju einem bedeutenben Grad von Bolltommenbeit gedieben. Man fann nach unfern Aufnahms . Gettionen, ohne fruber je in ber Wegend gemefen ju fenn, fich volltommen jurecht finden, jeden Beg obne Boten verfolgen, und ficher fenn , an's bestimmte Biel ju gelangen ; aber folche Mufnabms = Geftionen find nur von einem Theil bes eige. nen Landes vorhanden, man bat bavon nur ein Eremplar im Relbarchiv; auf ben Borpoften, und mo fonft Die fpeziellfte Terraintenntnif am nothwendigften ift , muß man fich mit mehr ober minber guten Karten bebelfen. Bei Racht wird übrigens ein landeskundiger Bote beffer gurechtweisen , als bie befte Mufnahms: Get: tion, bie man in Feindesland ohnebin gang entbebrt. Dan fiebt, bag man bie fpegielle Terraintenntnif von

dem Offizier nicht erwarten kann, daß man fie bei ihm nur zufällig finden wird, und daß die Aufnahms. Sektionen, felbst im eigenen Lande, keine genügende Aushilfe gemahren; indeß ist die spezielle Renntniß eines Terrainabschnitts boch oft hochft nothwendig.

3m öftreicischen Beere besteht zu diesem Bebuf eine Einrichtung, die, geborig benütt, allen Berlegenheiten in Bezug auf frezielle Terrainkenntnig vorbeugt. Bei jedem Beertheil befindet fich ein, unter dem Chef des Generalstabs ftebender Begmeifter, der eine Ungabl Borenpferde unter fich bat. Dem Begmeifter liegt ob, wie man in einen Ort kommt, für Aufbringung einer Babl geschickter Boten ju forgen, bie unter feiner Aufficht verbleiben. Gin Offizier bes Genes ralftabe wird gewöhnlich beauftragt, biefe Boten über bie Beschaffenheit ber Bege und ber Gegend in allen Richtungen zu befragen. Auf biefe Art erhalt man, vereint mit ber allgemeinen ganberkenntnig und ben Karten, eine fpezielle Befdreibung und Renntnig bes Terrains, auf dem man fich eben bewegt. Man barf nicht beforgen, durch folde Rachforfdungen feine Abficht gu verrathen, wenn biefe Nachforschungen als ein gewöhnliches Dienstgeschaft, auch in Gelegenheiten, wo man ihrer weniger bedarf, und nach allen Richtungen gemacht werben. Man barf auch nicht beforgen, burch abfictliche und zufällige falfche Nachrichten mifleitet zu werben, wenn man verftanbige Manner ju Boten wählt, fie einzeln vernimmt, und ihre Ausfagen vergleicht. Den Bewegungen der Truppentheile, oder bei Rekognodzirungen, folgen biefe Boten zu Pferd. Man nimmt fie unter guter Aufficht und guter Bebandlung in die Gefechte mit, ohne fie doch irgend einer Gefahr

auszuseten. Gin folder Borgang leiftet im eigenen, in Freunde und Feindesland einen gang vorzüglichen Du-Ben. Dan fann ibn nicht baburch erfeten, bag man Offiziere auf Erkennung ber Begend ausschicht. Dft gebricht es an Beit, oft an Offigieren, und ein flüchtiger Mitt fann nie die Zerrainfenntniß eines verftantigen Canbes : Eingebornen geben. Wenn im gleichen Ginne jeber Borpoftens-Rommandant, jede entfendete Eruppe verfahrt , fo werden aus Mangel an fpezieller Terraintennt= niß nie große Difgriffe ftatt finden, es werben fich nie Rolonnen freugen und verwirren, man wird nie auf Sinderniffe ftogen, die man nicht abnte. Rein Feloberr entwirft, in Bezug auf ben Terrain, feine ftrategifchen Dverationen nach Mufnahms = Geftionen , felbit wenn er folde bat, fondern nach ber allgemeinen Landestennt= niß, nach guten Generalkarten. Mufnahms . Geftionen wird er nur ju Rathe gieben , wenn es fich um Die Urt einer Aufstellung, um eine tafrifde Musführung banbelt. In die Bande ber Borpoften Rommandanten , die folder am meiften bedürften, tommen bie Mufnabms-Geftionen, wenn auch welche porbanden, nie, und tonnen auch wohl nicht leicht in ibre Sante fommen ; es ift aber von größter Wichtigfeit, daß fie gu einigem Erfat die befte topographifche Karte befiten, die von bem Lande, in bem man Rrieg führt, vorhanden ift. Gich folde Karten ju verfchaffen, wird zwar ohnebin jeder bobere Militar befliffen fenn , aber die beften berfelben find oft fo felten und fo theuer , baf fie fich ber Gingel= ne nicht anschaffen fann; auch fann man nicht mobl einem General jumuthen, bag er alle beften Karten aller ber Lander, Die einft ber Rriegsichauplas merten tonnten, als Gigenthum befite. Fur ben Felbberen ift es aber

von großer Bichtigleit, in ben Sanben feiner Benerale tiefelbe Karte zu miffen, bie er bei Entwerfung feiner Plane und Unordnungen ju Rathe giebt , um überjeugt ju fenn , baß jeder bie angegebenen Orter und Bege finden wird, und wegen Berfetung, und, Berfdreibung ber Damen auf ben verschiebenen Karten, wie es mur ju oft gescheben ift, teine Berwirrungen, entsteben konnen. Die Gammlung einer großen Babl ber besten Rarten, die übrigens nur in rubigen Beiten gefcheben tann, macht freilich ber Rriegsverwaltung große Roften; aber eine einzige gelungene Unternebmung, tie ohne biefe Borficht miglungen mare, erfest fic bundertfach. Manche ber besten Karten werben faum in ber erforberlichen Menge ju haben fenn. Durch Rachstich ließe fich biefer Mangel vollkommen , burch lie thographischen Umdruck, in Kriegszeit, boch zum Theil erfeten. Immer bleibt es gewiß, bag es von großem Rugen ift, menn alle Generale biefelbe befte Karte, wie ber Relbberr befigen, mas nur bann ju erreichen fenn wirb, wenn jeder, ber es verlangt, mit einer folden Karte jum Dienstgebrauch betheilt werben fann.

Wir haben gesehen, daß man die spezielle Kenntniß eines bestimmten Terrainabschnitts im Allgemeis
nen von dem Offizier des Generalquartiermeisterstabs
nicht fordern kann, und auf die Einrichtungen hingewiesen, welche im östreichischen Heere zur Ergänzung
dieses Mangels, bestehen. Kann man auch nicht spezielle
Terrainkenntniß von dem Offizier, und selbst nicht von
dem des Generalquartiermeisterstabs, erwarten, und
muß man diese spezielle Kenntniß, wo sie sich sindet, bloß
als eine gunstige Zufälligkeit betrachten, so kann man
boch fordern, daß wenigstens der Offizier des Generals

quartiermeifterftabs die Terrainlebre, bas ift, bie Befege bes. Erdbaues mit allen baraus zu entwickelnden Folgen, tenne, da bie Terrainlebre bie Grundlage aller weitern Terrainkenntnig ift. Aber mit diefer Grundlage barf fic ber.Offizier nicht begnügen ; er muß bas weitere Gebaute aufführen, er muß fich Candertennt= niß erwerben. Gebirge und Gemaffer behaupten auch bei bem Studium ber Beschaffenbeit eines Landes Die erfte Stelle. Der lauf bes Bobenjuges der Gebirgeftoche und Bebirgsafte, ibre Erhebung und Befchaffenheit, bie von ihnen abfallenden Sauvtgemaffer, ibre Richtung und lauf, die Beschaffenheit der Thaler und Fluffe der Chenen, find bie erften Begenftande ber Forfdung. Aber von eben fo bober Bichtigfeit ift in militarifder Beziehung, mas die Sand des Menichen ber Matur bingugefügt, oder in ihr geandert : die allgemeine Bauart ber Dorfer und Saufer eines Canbes, einer Proving, die Beschaffenheit ber Markte und State, ob lettere mit Ballen oder Mauern umgeben, oder offen find. Die Menichen haben fich zuerft an ben Bemaffern ober in ihrer Mabe angebaut. In der Regel findet man bie größern Stabte auch an ben größern gluffen. Dem Gebachtniß pragt fich Rabme und Lage einer Stadt am Beften ein, wenn man fie mit dem Flug, an bem fie liegt, verbindet. Die Strafen und Bege find ber nachftfolgende, fur ben Militar bochft wichtige Gegenfant. Es fann bierbei nur von ben Runftstragen, von ben Sauptverbindungswegen, die Rede fenn. Die Bahl und Beschaffenheit der Runftstraßen und gut unterhaltenen Sauptwege, ob fie über Fluffe auf fteinernen, bolgernen , oder Ochiffbruden fuhren ; ob fie , bei bem Bauf burd Thaler und über Bebirge, fcmer ju umge-

gleich bie vorausgesehenen Falle nie wirklich eintreten, und wir folde Ungaben bei einer militarifchen Canbesbeschreibung eben nicht nothwendig erachten. Da biefe Landesbeichreibungen burch befondere Abtheilungen, und getrennt von der Aufnahme verfaßt wurden, fo geben fie gan Wieles an, was icon in ben Aufnahmse Gektionen erfichtlich ift , wie g. B. die Sauptfrummungen und Bendungen ber Fluffe, die Uberhobungen bes einen oder des andern Ufers; indefift biefes nicht mobi ju vermeiden, wenn folde Candesbefdreibungen, abgefeben von der Aufnahme, eine Bollftandigkeit baben follen. Durch die genaue Ungabe alles militarifch Bebew tenden, und felbit bes aus dem Plane Erfichtlichen, muffen diefe Landesbeschreibungen nothwendig eine folche Musbehnung geminnen, bag fie fich mehr jum Dache fcblagen in besondern gallen , ale jur Erwerbung einer allgemeinen Landesfenntnig eignen; fie muffen baber auch fo eingerichtet werben, bag man leicht basjenige findet, was man im Angenblicke fucht. Aus ben bier ermabnten Befdreibungen ber einzelnen Gegenstande werden allgemeine Uberfichten ber Befchaffenbeit eines Landes, ober größern Landestheiles, gemacht, aus benen, mit Bugiebung ber Aufnahms-Gektionen ober guter Karten, die allgemeine militarifche gandeskenntnig ju ichopfen ift. Jede Mufnahms . Geltion muß übrigens ibre besondere Beschreibung haben, die alles angeben muß, was die Beichnung nicht erfichtlich machen tann. Es ift in einer Bebirgsgegend gar nicht gleichgiltig , mann in der Regel ber Ochnee fcmilgt , wie lange er auf den bochften Theilen, in den tiefen Ochluch ten bleibt. Es ift von Belang, ju wiffen, um welche Beit eine Begend ftarten Rebeln unterliegt. Es ift bei

ben Giegbachen von höchfter Wichtigkeit, ju bemerten, um welche Zeit man ihre plogliche Unschwellung ju erwarten hat, wie lange fie anhalt, und ob es bann möglich ift, von einem Ufer auf das andere zu kommen ober nicht.

Die mit ber Mufnahme beschäftigten öftreichischen Offiziere find auch wirklich angewiesen, folche Befdreis bungen ju liefern , bie als eine unumganglich notbige Ergangung ber Zeichnung ju betrachten find, und beg. balb von ben Mufnahme Gettionen nie getrennt, fonbern als eine nothwendige Beilage ju felben angefeben wer= ben muffen. Bur Kenntniß bes eigenen Canbes ift Alles gefcheben , aber nur Unglucksfälle bringen ben Rrieg in bas eigene Land; beffbalb thut bie Renntnif ber Dach= barftaaten vor Muem Roth. Wenige Militars werben fo gunftig geftellt fenn , bag fie, ohne Unterftugung ibret Regierung, eine wirkliche gute und vollftanbige Dilitar-Beographie eines Staates, mit einer guten militaris fchen Generaltarte ju liefern vermöchten. Konnten fie auch die toftbaren und feltenen Berte fich anschaffen ober finben, in benen wichtige Materialien gerftreut liegen, fo tann oft bas Bichtigfte nur aus Quellen geicopft werben , bie fur ben Privaten unguganglich finb. Bas belfen die ichatbarften Notigen über bie Befchafs fenbeit fremder gander, die Ginrichtung frember Beere, in ben Ardiven niedergelegt, bei Musbruch eines Rrieges ? Batte ber ernannte Felbberr auch noch Beit fic baraus ju unterrichten, mas hilft es, wenn nur er und feine nachften Umgebungen unterrichtet find ; wenn bie Borpoftens = Rommanbanten , bie Benerale , benen bie tattifche Musführung obliegt, und die eine genaue Lanbestenntnif befonbere bedurfen , im Canbe fremb find?

Nur durch ben Druck können die nothwendigen Kenntniffe allgemein verbreitet werden, nur wenn die Mittel gegeben sind, sich diese Kenntniffe zu erwerben, kann man sie fordern. Si vis pacem, para bellum, ist ein weises Sprichwort, aber dem para bellum wird noch nicht genügt, wenn man Waffen und Soldaten hat. Terrain-Kenntniß ist für den Soldaten unentbehrlich. Der Grund aller Terrainkenntniß ist die Terrain-Lehre, die Lehre von den Gesen des Erdbaues. Sat man diese sich gen gemacht, so geht man zu dem Landes Studium über.

Wenn diese Zeilen eine gute Terrain. Lehre, frei von allem Fremdartigen hetvorrufen, wenn sie einem denkenden Kopf Veranlassung geben, diese Ansichten zu prüfen, und falls er sie, wie wir hoffen, richtig sindet, ihn bestimmen, die Militar-Geographie eines Staates darnach als Muster und Vorbild auszuarbeiten, so haben sie ihren Zweck vollkommen erreicht. Kann auch der Einzelne nichts Vollständiges liefern, so kann er doch, von richtigen Ansichten ausgehend, das mögelichst Beste geben, was in einem Fach, wo es noch an dem Guten und Brauchbaren sehlt, schon als ein großer Gewinn zu betrachten ist.

francisco de la companya de la factoria del la factoria de la factoria del la factoria de la fac

The state of the state of the state of

Rurge Ueberficht des zweiten punischen Rrieges bis nach der Schlacht von Canna.

In bem gangen Bebiete ber alten und neuen Befdichte gibt es feine Epoche, Die ber Mufmertfamteit bes benfenden Kriegers murdiger mare, wie ber zweite punifche Rrieg. Die Große ber Unftrengungen, Die zwei mit einander wetteifernbe Staaten machen, Die nicht um den Befit einer Proving, fondern um die Oberherr: fcaft, um ibr Genn ober Richtfenn fampfen, erheben biefen Rrieg eben fo febr über bie gewöhnlichen Ereigniffe ber Beltgefdichte, wie ber Beift ber Danner, bie biefen merkwurdigen Rampf leiteten. Der Musgang Diefes Rrieges ift ber Triumph ber Stanbhaftigfeit, und ein glangenber Beweis, mas ein Bolt vermag, wenn es biefe Tugend mit Baterlandsliebe vereint. Rein Rrieg (wir nehmen Mapoleons Stury aus) ift reicher an Bedfelfallen bes Bludes, als biefer, und eben barum lebrs reicher fur ben Rrieger und Staatsmann. - Rom, burd Diederlagen gedemuthigt , feiner Bunbesgenoffen beraubt, fast befdrantt auf feine Ringmauern, ftebt unericuttert ba, weil es bas Baterland mehr liebt, als Alles. Rarthago , fiegreich ju Baffer und ju Cand , reich burd Sandel , im Bunde mit ben machtigften Ronigen, muß endlich bas verachtete Rom um fcmabligen Rrieden bitten , weil ber Beift der Zwietracht , bes Deibes, und ein fleinlicher Rramerfinn es beberricht. Rarthago finft, und Rom erfleigt ben Aulminations-Punft seiner Größe. Bir seben es zwar später noch seine Ersoberungen über die bekannte Belt ausbehnen; aber dabin sind seine Burgertugenben, da es keine Schransten mehr kennt, keine Nebenbuhlerinn mehr hat, die seinem Stolze, seinet herrsch und Eroberungssucht Grenzen sehen kann.

Rom, feiner Lage und feinem Beifte nach, fein Banbels ., fein Ceeftaat, batte noch lange in Stalien walten tonnen, obne mit Rarthago in feinbfelige Berubrung ju tommen, wenn dieles nicht, angelocht burch den Reichthum, vorzüglich aber getrieben vom Santells neibe gegen bie griechischen Rolonien, unter benen Larent und bas machtige Opratus fic auszeichneten, feine Abfichten und feine taufmannifche Betriebfamteit gegen biefen Theil Europens gewandt batte. Rabe feinen Ruften lag bas fruchtbace, und bamals mabricheinlich gludliche Gigilien, beffen Befit für einen Sandelsftaat im mittellandischen Meere von unberechenbarem Berthe war, fo wie es jest noch fenn durfte. Diefe Infel follte bie Brude für Karthagos Macht wider Italien merden. Rom burchfab biefen Plan, und tam ibm guvor. Gieger im erften punifchen Rriege, blieb es Deifter von Gizilien, und Rarthago mußte auf einer andern Geite versuchen, was ibm bier migglückte.

Rom hatte damals seine Eroberungen noch nicht über Italiens Grenzen ausgebehnt. Das durch ben ersten punischen Krieg, und burch die Empörung seiner Solbener geschwächte Karthago warf sein Augenmerk auf Spanien, wo seine Eroberungen weniger Roms Eifersucht reizten, und es Beit gewinnen konnte, festen Kuß zu fassen, ehe dieses aufmerksam auf seine Unternehmungen

warb. Samilfar Barcas, tiefer unverfohnliche Reind Rome, übernabm bie Musführung biefes Planes. Gin großer Theil Opaniens ward unterworfen , ober fanb im Bunde mit Karthago. Neu-Rarthago (Carthagena) ward ber Gis biefer Rolonie, aus ber ber Mutterftaat große Grafte fcopfte. Gein ausgebreiteter San= bel beilte bie gefchlagenen Bunben, und balb fanb Rarthago machtiger und furchtbarer, als je, gur Erneuerung bes Rampfes mit Rom ba. - Der fcone Medrubal, ber Samilfarn im Oberbefehle in Spanien folgte, führte bie tieffinnigen und fubnen Plane besfelben mit Lift und Rlugbeit weiter. Unter ibm gewane nen bie Befigungen Rarthagos in Spanien Reftigfeit, unter ibm entwickelte fic ber Geift Sannibals, ber bie Geele, und ber Urbeber bes zweiten punifchen Rrieges ward, ber Rom vielleicht gefturgt, gerftort haben wurde, wenn fein eigenes Baterland ibn nicht im ent= Scheidendften Mugenblicke verlaffen batte. Wer fennt nicht den Ramen biefes furchtbaren Reinbes Roms, ben bas Schicffal ju feiner Beifel erfor. Doch nach zwei Sabrtaufenden lebt ber Ruf feiner Thaten fort, als waren fie bas Bert erft jungft vergangener Beiten.

Schon als zwölfjähriger Anabe schwur Hannibal am Altare der unsterblichen Götter, in die Hände seines Baters Hamisfar, Rom ewigen, unversöhnlichen Haß. Treu bis in den Tod hielt er, zum Schrecken und zur Angst Roms, sein Gelübde. Im Lager geboren und auferzogen, begleitete er von Kindesbeinen an, seinen Baster auf seinen Zügen. Theuer und lieb ward er dem Krieger, der in ihm seinen künftigen Feldherrn aufwachsen sah. In einen Mantel gehüllt, schlief er zwischen ihnen auf dem harten Boden; nur der Glanz seis

ner Baffen, bie Oconheit feiner Pferbe machten ibn por andern bemerkbar. Gein umfaffender, burd Wiffenichaften entwickelter Beift, vereinigte eine große Menichenkenntnig mit einem feltenen Grade von Gewandte beit und Lift. Gein aus allen Mationen jufammen gefettes, Ufritas Gitten und Intereffe fremdes Beer, bas besonders am Ende feines 16jabrigen Krieges faft aus lauter Fremden bestand, mußte er fo glucflich mit einander ju vereinigen, bag es ibn, wie feinen angeftammten Fürsten und Relbberrn, liebte und verehrte. Geine glangende Capferfeit leuchtete bem Beere als Borbild voran. Die romifden Schriftfteller flagen ibn und feine gange Nation ber Graufamfeit und Treulofigfeit an ; fie mußten punische Treue jum Oprichworte ju machen. Der Strom ber Beiten, und Roms oft unedler Saf haben bie gange karthaginenfifche Literatur verschlungen; Alles, mas wir über biefen außerorbentlichen Dann miffen, ift burch Romer ober ibre Freunde ju unferer Renntnif getommen, und boch vermochten fie bas von Sannibal entworfene Bilb nicht bergeftalt ju entftellen, baf nicht fein Schatten noch in Erftaunen fette. Batten wir farthaginenfifche Ochriftfteller, fo murben wir beffer beurtheilen konnen, ob Rom berechtigt mar, ben Puniern ben Bormurf ber Treulofigfeit ju machen, und ob man nicht mit gleidem Rechte romifde Ereue jum Sprichworte erbeben fonnte.

Im Jahre Roms 532 — 219 vor Chrifti Geburt fiel Usbrubal burch Meuchelmord, und Sannibal, taum bas Junglingsalter verlaffend, trat an die Spite bes farthaginensischen Seeres. Rom, eifersuchtig auf die wieder emporblubende Macht Karthagos,

warb. Samiltar Barcas, biefer unperfohnliche Feinb Roms, übernahm bie Musführung biefes Planes. Ein großer Theil Opaniens marb unterworfen, ober fand im Bunde mit Karthago. Neu-Karthago (Carthagena) ward ber Git diefer Rolonie, aus ber ber Mutterftaat große Krafte Schopfte. Gein ausgebreiteter Sanbel beilte bie geschlagenen Bunben, und balb ftanb Rarthago machtiger und furchtbarer, als je, jur Erneuerung bes Rampfes mit Rom ba. - Der fcone Abdrubal, ber Samilkarn im Oberbefehle in Spanien folgte, führte bie tieffinnigen und fühnen Plane betfelben mit Lift und Klugbeit weiter. Unter ibm gemane nen die Besitzungen Rarthagos in Opanien Bestigfeit. unter ibm entwickelte fich ber Beift Bannibals, ber Die Geele, und ber Urheber bes zweiten punifchen Rrieges marb, ber Rom vielleicht gefturgt, gerftort haben wurde, wenn fein eigenes Baterland ibn nicht im enticheidendften Augenblicke verlaffen batte. Wer fennt nicht den Damen Dieses furchtbaren Reindes Roms, ben bas Schicksal zu feiner Beifel ertor. Doch nach zwei Jahrtaufenden lebt ber Ruf feiner Thaten fort, als maren fie bas Bert erft jungft vergangener Beiten.

Schon als zwölfjahriger Anabe schwur Sannibal am Altare der unsterblichen Götter, in die Hände seines Baters Samistar, Rom ewigen, unversöhnlichen Saß. Treu bis in den Tod hielt er, zum Schrecken und zur Angst Roms, sein Gelübbe. Im Lager geboren und auferzogen, begleitete er von Kindesbeinen an, seinen Baster auf seinen Bügen. Theuer und lieb ward er dem Krieger, der in ihm seinen kunftigen Felbherrn aufwachsen sah. In einen Mantel gehüllt, schlief er zwischen ihnen auf dem barten Boden; nur der Glant seischen Belonen auf bem barten Boden; nur der Glant seis-

Italien. Sagunts Unterwerfung war nur ein vorbereitenber Schritt ju biefem großen Unternehmen, und all fein Sinnen allein barnach gerichtet.

Satte Rom, bas fein Benehmen in ber Ungeles genbeit Gagunts besonders ebel ju fchildern bemubt ift, ben Grundfat nicht verkannt, bag jebe biplomatifche Werhandlung nuples perforne Beit ift, wenn fie nicht, Die Sand am Ochmerte, geführt mird, fo batte es gugleich mit feinen Abgeordneten ein Deer, und eine Flotte jum Entfage Ongunts abgefchicht, und mare bann vielleicht berechtigt gemefen, folch' überfpannte Forberungen ju machen. - Sannibal felbft batte in feinem Baterlande machtige Reinde, die feinen Unternehmungen alle möglichen hinberniffe in ben Weg legten, und aus Saß gegen ben Glang ber Barcinifden Familie, vielleicht auch in Roms Golbe, fogar zu feiner Auslies ferung riethen. - Gagunts Rall verbreitete eine große Befturjung in Rom , fcmachte feinen Kredit bei feinen Bunbesgenoffen , machte Sannibal jum Meifter großet Bilfequellen, und gab feiner Familienpartei in Rarthago bas Ubergewicht.

Es ist die größte Aufgabe der Staatskunst, die Absichten eines Feindes zu errathen, und ihnen durch Schnelligkeit zuvorzukommen. Das that Karthago. Wieswohl es im zweiten punischen Kriege als Angreiser ersscheint, so kam es doch nur einem unausweichlichen Kriege mit Rom zuvor. Dieses hatte durch den mit Asdrubal abgeschlossen Bertrag einen ziemlich faßlichen Beweis gegeben, daß es Karthagos Macht enge Grenzen vorzugeichnen gesonnen sep. Rom, welches sich wider alle bestehenden Berträge mitten im Frieden Sardiniens beswächtigte, in dem Augenblicke, wo das gedemüthigte,

burch innere Unruhen geschwächte Rarthage nichts anbers, als eine wirkungstofe Protestation entgegenseten konnte, hatte an Sagunts Berftorung nur eine Wiebervergeltung gefunden.

Die schwer verhaltene Gifersucht ber beiben Bolfer loberte jest in lichten Rlammen auf. Rom erklarte ben Krieg. Geine Abgeordneten burchzogen Gpanien und Gallien , um die Boller biefer gander mit ihm in ein Bundniß wider Karthago ju vereinigen. Aber Sannibals Gewandtheit und Gold mar ihnen bereits juporgekommen. Kruchtlos kehrten fie beim nach Rom, bem Genate ju verfunden, daß ihre Gendung erfolge los geblieben, und daß man fich jum Rampfe mit Rarthago ruften muffe. Roms Benehmen, besonders bei Beginn biefes bochft mertwurdigen Rrieges, tragt bas Beprage der Unbehilflichkeit. Geiner feltenen Stanbhafe tigkeit, ber Tugend feiner Burger , bie bamals im ebels ften Wetteifer mit einander glangte, nicht feinem Verftande, bantte es feine Rettung. Im Befige Italiens, vor allem aber Gigiliens, batte es, fatt feine Rraftein einzelne Legionen ju gerfplittern, fich biefes außerorbentlichen Bortheils bedienen, und eine Flotte mit einem Beete fogleich nach Afrita ichiden follen. Obne Zweifel mare Karthago in Bestürzung gerathen; Roms Parteiganger, und Hannibals Keinde hatten bie Oberband behalten, und Sannibal, in welchem man ben Urbeber biefes Ungemachs erkannt baben murbe, mare jur Bertheibigung feines Baterlandes jurudgerufen worben. Gein damals noch nicht fest genug gegrundeter Ruf wurde ibn ichwerlich gegen ben Bantelmuth ber Boltsgunft geschütt baben. Bielleicht mar bas marnenbe Schicffal Regulus Schulb, bag man biefe, gleichfant

von felbst sich aufbringende Operation unterließ. Um dieser verkehrten Magregeln willen mußte man mit Sannibal, diesem nie überwundenen Feinde, sechzehn Jahre fast vor Roms Mauern kampfen, nie gesichert, ob nicht ein schneller Wechsel des Artegsglückes diesem furchtsbaren Gegner feine einstige überlegenheit wieder geben würde.

Gelbft bem eblen, und großen Ocipio ftemmten fic große Odwierigeeiten entgegen, ebe er bie Unnahme tiefes Grundfages durchfegen tonnte. - Der Berfaffer will die Bortheile einer kalten und berechneten Beisbeit in ber Rriegskunft nicht in Ubrede ftellen; aber . bie Geschichte, die er als die Quelle ber Rriegsfunft betrachtet, icheint mit jedem Blatte zu beweifen, bas eine, auf Uberlegung berubende Rubnheit ihre Grunde fefte fen. Man muß im Rriege gwifchen Rubnheit und Tollfühnheit unterscheiben. Unter erfterer verfteben mit Unternehmungen, die Babriceinlichfeit, aber feine verburgte Sicherheit eines gludlichen Erfolges baben ; unter letterer aber folche, die bloß auf Gluck berechnet find, und benen nicht einmal eine Babricheinlichkeit bes Belingens jum Grunde liegt, Scipio's Unternchmen gegen Rarthago mar fubn und flug. Agathofles Bug, der feine Flotte verbrannte, mar tollfühn. Der Audgang beiber Unternehmungen bat ihren Berth gerecht: fertigt.

Statt biefer Operation, die allein Rom gegen einen Angriff in Italien ichugen konnte, vertheilte es feine Streitkrafte bergestalt, daß Sannibal fie bei feiner Ankunft vereinzelt fand, und besto leichter Sieger bleiben konnte. Es warb feche Legionen mit ben bazu ge-

borigen Bunbesgenoffen \*) , und bewaffnete eine Flotte von 220 Gegeln. Mit zwei Legionen , und 160 Ga= leeren und leichten Fahrzeugen ward ber Ronful Eis tus Gempronius nach Gigilien gefchicht, von mo er ben Rrieg , falls bie Umftande es erlaubten , nach Ufrifa fpielen follte. Man fieht baraus, bag man an biefen Plan in Rom bachte; allein Sannibals Schnelligfeit, Roms Langfamfeit, Die Berfplitterung und bie Ungulanglichkeit feiner bagu bestimmten Streitfrafte vereitelten ibn. - 3mei Legionen und 60 Baleeren gab man bem andern Ronful Publius Cornelius Scipio, Bater bes großen Ufrifanus. Er follte San= nibal felbft auffuchen, und, wo moglich, ben Rrieg nach Spanien fpielen. - Dit zwei Legionen follte ber Drator Lucius Danlius bas cisalpinifche Gallien (bie Lombarbie) in Unterwurfigfeit erhalten.

Hannibals Borbereitungen waren zur Reife gestiehen. Im Jahre Roms 535 — vor Christo 216 — verzließ er seine Winterquartiere in Karthagena, und zog fein Geer zusammen. Zur Vertheidigung Karthagos santte er ein ansehnliches heer nach Ufrika, ein anderes ließ er unter seines Bruders Usbrubals Beschlen, ber im Berlaufe des Krieges in der merkwürdigen Schlacht am Metaurus siel, zum Schutze der spanischen Eroberungen zurück. Mit etwa 90,000 Mann zu Fuß, und 12,000 Reitern trat er seinen Marsch gegen ben Ebro an.

<sup>\*)</sup> Ein Konfularheer bestand aus vier Legionen, nämlich 2 römischen, und 2 Bundesgenossen. In Jufvolk marren sie gleich, im Durchschnitte 5000 Mann; an Reisterei verschieden: eine römische zählte 300, eine Bundesgenossen stegion 600 Reiter.

Sannibal batte zwar, wie ber Erfolg bewies, ein vortreffliches Rusvolt, boch darin hielt Rom ibm bal Gleichgewicht, wenn es ibn nicht übertraf. Allein feine Reiterei, aus Afrikanern und Opaniern gufammen gefett (Bolfer, die ftete in biefer Baffe fich auszeichne ten), mar jener ber Romer unendlich überlegen, und vortrefflich angeführt; ihr verdankte er einen großen Theil feiner glanzenden Giege. In gewiffen Dingen bleibt fich ber Geift ber Bolter ewig gleich. - Rom Connte feine Reiterei, trot ihrer aus der Blute ber Ration bestehenden Elemente, nie zu einer gemiffen Bobe erheben ; überall erlitt fie Dieberlagen. Ocipio mußte biefen tattifden Dangel in ber Bufammenfebung feines Beeres burch Ufritaner, Cafar burch Deutsche et feten. Babr ift's! - Rom errang feine Beltherrichaft burch die Unübertrefflichkeit feiner Rugvoller, und bie parthifden Reiterheere tampften immer nur um Bertheidigung ibrer Grengen, nie um Beltherrichaft mit ben Legionen; aber Rom murbe auch eine Menge Rie berlagen, ja felbft Ochmach in feiner Geschichte meniger haben, wenn es feine Reiterei beffer ju bilben, und ju benüten gewußt batte. Wir erinnern uns außer lalius, bes bekannten Freundes bes eblen Ocipio, feines Romers, ber fich als Reiter : General ausgezeichnet batte. Die Diftatoren fogar waren ju guß, und Co far j. B. ließ vor jeber Ochlacht fein eigenes, und bann die Pferde feiner gangen Umgebung entfernen.

Wenn man bie Schwierigkeiten erwägt, bie Bannibal zu überwinden hatte, ebe er Stalien erreichen konnte, so wird man gesteben muffen, bag fein Bug zu ben merkwurdigsten Eroberungszügen gehört, beren die Geschichte gedenkt, und bem wir in ber neuern Zeit nichts an die Seite ju fegen haben. Bolfer mußte er unterwerfen, die er kaum dem Ramen nach kannte; über machtige Strome fegen, über Gebirgsrücken fteigen, die ewiger Schnee und Eis deckten. Reine Landkarte diente ihm jum Begweiser, keine Straffen erleichterten feinen Marsch, keine Festungen deckten seinen Rücken, ficherten die Erhaltung seines Beeres. Gegen alle diese Schwierigkeiten mußte er die Hilfsmittel in der Liefe seines Geiftes allein suchen, und dort fand er fie.

Die jenseits bes Ebro wohnenden Bölkerschaften Spaniens, die Karthago noch nicht unterthänig waren, konnten biesem Strome keinen Widerstand entgegen segen, sie unterwarsen sich. Hanno blieb mit einem Heere zurück, sie in Botmäßigkeit zu erhalten. She Hannibal über die Pyrenäen ging, entließ er noch alle Spanier, bei denen er nicht den Willen, oder den Muth, ihm zu folgen, voraussetze. Wiewohl die Schriftsteller durch diese zahlreichen Entsendungen sein Heer auf 50,000 Mann zu Fuß, und good zu Pferd herabsinken laffen, so glauben wir doch, daß es an den Schaaren nach Raub und Beute gieriger Barbaren, die sich an seinen Zug anschlossen, ansehnliche Verstärkungen gefunden haben mag.

Die aquitanischen Gallier hatten fich versammelt, ihm ben Ubergang über bie Porenden ftreitig zu machen. Allein der Schrecken seines Mamens, seiner Macht, und das oft so untrügliche Mittel des Goldes öffneten ihm die Engpaffe, und auf der Strafe von Perpignan ergoß er fich über das subliche Frankreich. hannibals hauptzweck war die schnelle Erreichung Italiens; er hatte also mehr den Aufenthalt und Zeitverluft, als den Widerstand der Barbaren, zu fürchten. Der

Sturz bes mächtigen Roms, nicht bie Unterwerfung einiger gallischen Bölkerschaften, war sein Ziel. Der Feldberr muß eben so zur rechten Zeit Geld, wie Blut, großen Zwecken zum Opfer zu bringen wissen. Es ist ein ungerechter Vorwurf, wenn man ihn anklagt, durch Bestechungen einen Theil seiner Erfolge errungen zu haben. Er handelt nicht als Privatmann, sondern im Namen seines Vaterlandes; es ist seine Pflicht, bes Feindes Schwächen, wo er sie findet, zu benützen. Soll er das Blut seiner Krieger sließen lassen, wo er mit einigen tausend Goldstücken zum Ziele gelangen kann?

Als Rom, bas vielleicht bis jest noch immer an einem ernstlichen Ungriffe gezweifelt batte, die Runte empfing, daß Sannibal ben Ebro paffirt babe, fublte es bie Nothwendigkeit, fich feinen fernern Fortfcritten widerfeten ju muffen. Die Konfuln und Pratoren erhielten Befehl, in ihre Provingen abzugeben. - Roms Berrichaft über Italien mar bamals noch feinesmegs feft begrundet. Die Sauptvolkerftamme biefes gandes waren im obern Stalien die cisalvinischen Galliet; ein tapferes friegerisches Bolt, bas mit Bibermillen bas Jod ber Romer trug, und in beffen Undenken bas burch fie verbrannte Rom noch nicht erloschen mar. Das mitt. lere Italien bewohnten die Bolfer bes lateinischen Damens, icon langer von Rom unterworfen, und als Bluteverwandte ihm weniger abgeneigt. Das tapfete Samnium mar zwar ganglich besiegt, batte aber bel halb nicht aufgebort, Rom zu haffen. Unter = Stalien, damals der Gis der Rultur und Beichlichkeit , bewohnten bie entnervten, aber reichen Kampanier , und bie griechischen Rolonien, bie man unter bem Rames Groß : Griechenland begriff. Stoly auf ben Abel ibret

Abkunft, auf Runfte und Biffenichaften, bie unter ihnen blubten, blichten fie mit Berachtung auf bie romis fchen Barbaren berab; aber ju weichlich, und ju fraftlos, fich felbft zu befreien, faben fie mit Gehnfucht bem Augenblicke entgegen, wo ein machtiger Reind Roms ibnen die gunftige Belegenheit dazu bieten murbe. -Mue diese Rationen seufzten unwillig unter Roms Berre fcaft, fur beffen Intereffe fie ibre Rrafte verfplittern, ibr Blut vergießen mußten , ohne einen einzigen, aus feinen Eroberungen bervorgebenden Bortbeil zu genies Ben ; benn nur Wenigen batte Rom fein Burgerrecht verlieben. Karthagos Jod würde vielleicht nicht minder bruckend geworden fenn; aber bas ferne Rarthago mar meniger furchtbar, als bas nabe Rom. Defibalb mufite es Roms bodites Intereffe fenn, ben Schauplat tes Rrieges fern von Stalien ju halten, und bennoch er= martete es Sannibaln am Ruge ber Alven.

Der erste Erfolg von Sannibals Bewegung gegen Italien war eine Empörung der cisalpinischen Gallier. Der Prator Manlius erlitt unfern Piacenga eine Niederlage; Rom mußte, um die Reste seines von ben Galliern belagerten Heeres zu retten, eine von Scipios Legionen nebst 5000 Bundesgenossen unter dem Prator Attilius, ihm zu hilfe schieden. Dadurch ward der Abmarsch Scipios neuerdings verspätet, und Sannibal gewann Zeit, ins Innere Galliens vorzus dringen. Endlich schiffte sich Scipio mit seinen Legionen bei Ostia ein, und landete nach einer fünftägigen Kahrt an den Mündungen der Rhone. Hier überraschte ihn die Machricht von Hannibals Vordringen. Diese Schnelligkeit schien ihm so unbegreissich, daß er ihr Anfangs keinen Glauben beimessen wollte. Er ward unschlüssig

in feinen Maßregeln. Statt Hannibal noch am Ebro, ober boch wenigstens noch jenseits ber Pyrenden zu finden, fand er ihn bereits tief in Gallien vorgerückt. In biesem Schwanken seiner Meinung schiffte er seine Legionen aus, und lagerte an der Küste. Hannibal, dem es nicht an Kundschaften über die Bewegungen der Römer fehlte, hatte in wenigen Tagen Scipio erreichen können, und würde ihn ohne Zweisel bestegt haben. Allein, ein zu frühzeitiger Sieg konnte die Römer aus ihrer Ruhe wecken, und er hatte dann vielleicht bei seinem Herabsteigen von den Alpen größere Streitkräfte zu seinem Empfange bereit gefunden. Seine Blicke waren nach Italien gewandt; dort sollten die ersten entscheidenden Schläge geschehen. Rom sollte bei seinem edelsten, aber auch schwächsten Theil angegriffen werden.

Sannibal batte unterbeffen mit großer Ochnelligfeit alle hinderuiffe übermunden, und war vier Tagemariche vom Ausfluffe ber Rhone angelangt. Die bort wohnenden Gallier batten fich auf bem linken Ufer gesammelt, und machten ibm ben Ubergang ftreitig. Er taufchte fie, foling fie in die Flucht, und bewirkte bann auf Schiffen und Flößen feinen Übergang. Alles bas mußte ibn wenigstens acht, und nicht zwei Lage aufbalten , wie ber , mabriceinlich verborbene Tert Dolpbius und Livius faat. Ber bie Odwieriafeiten tennt , bie ber Übergang eines breiten Stromes, einem nicht einmal mit Pontone verfebenen Beere verurfact, ber wird begreifen, bag felbit bem Beifte Sannibals ein foldes Unternehmen in zwei Sagen unmöglich werben mußte. Um besto fehlerhafter ericeint Ocipios Baubern, ber nicht weiter als vier Lagmariche entfernt, fich mit einer blogen Retognodzirung begnügte, fatt, in Berbindung mit den Galliern, fich auf bas, mit allen diefen Schwierigkeiten kampfende Beer Sannibals ju furgen.

Hannibal konnte sogleich bem Thale ber Durance folgen; um aber nicht mit Scipio jusammen ju stoffen, jog er vier Tage an bem Rhone's Strom auswärts, und so erreichte er ohne Zweifel ben Punkt, wo die Isere sich mit der Rhone vereinigt. Scipio war endlich aufgebrochen, um Hannibal einzuholen; allein er kam ju spät. Dieser hatte bereits einen bedeutenden Borssprung gewonnen, er kehrte also unverrichteter Sache wieder um, übergab seinem Bruder Ene jus Scipio den Oberbefehl über das Heer und die Flotte, und sandte ihn nach Spanien; für seine Person aber kehrte er mit geringem Gesolge nach Pisa in seine Proving zurück:

Diele Schriftsteller bewundern bier Roms Standhaftigkeit, bas feine Beere ju fernen Eroberungen ausfendet, mahrend ein furchtbarer Beind gegen dasfelbe im Unjuge ift. Und erscheint diese Bereinzelung als ein großer militärischer Fehler; sie beweist, daß man weber ben Gegner, noch seine Kräfte kannte, mit denen man zu kampfen haben wurde.

Go erfolgreich, so vollkommen harmonisch mit ben Grundsagen ber Strategie eine ansehnliche Diversion nach Ufrika gewesen senn wurde, so unzweckmäßig und unklug war ber Ungriff Spaniens. Bard Karthago in Ufrika, ober aber Hannibal in Gallien ober Italien bestegt, so fiel Spanien von felbst\*). Die beiben Scipio:

<sup>\*)</sup> Es scheint, daß Rome Rrafte damals ju schwach mas rent, um das machtige Rarthago in Afrika felbst zu bessiegen. Die eben aufgebrachte Kriegsmacht betrug nicht Bur, mitit. Zeitschrift. 1825. 1.

ne (die Bruder Enejus und Pullius) wurden mit ihren Seeren in Spanien erschlagen; und felbst Scipio Africanus gelang erst beffen Biedereroberung, weil ber von seinem Vaterlande verlaffene Sannibal aufgehört hatte, furchtbar zu sepn, und seinen Bruder Usbrubal mit seinem Seere nach Italien rufen mußte.

Sannibal jog aus ben Fehlern ber Römer ben möglichften Bortheil, und beschleunigte seinen Marsch gegen die Alpen. Der Ort, wo er diese überschritt, ift ber Gegenstand einer gelehrten Streitfrage geworben.

Ich beabsichtige nicht, durch meine Meinung einer oder der andern Sppothese Gewicht geben zu wollen. Die alten Schriftsteller sind nicht deutlich genug, und mit sich selbst im Widerspruche darüber. Deshalb durfte diese Streitfrage auch stets unentschieden bleiben. Beliche Meinung aber auch obsiegen möge, Hannibals Größe und Rühnheit wird badurch nicht geschmalert, und wir gewinnen wenigstens in militarischer Sinscht Nichts babei. Für uns haben die Alpen längst gebahnte

Anmert. der Redattion.

viel über 66,000 Mann. Davon mußte der dritte Theil zur Bezähmung der Celten in Ober Italien verwendet werden. Der Senat wollte das zweite Drittheil unter Sempronius gegen Afrika, — das dritte Korps in Gallien und Spanien unter Scipio verwenden. Doch da jedes dieser Korps nur ungesähr 22,000 Streiter zählte, so war nur Theilung der seindlichen Kräfte, und Störung von Hannibals Planen deren Bestimmung. Auch vereinigt hatten die beiden letzteren Korps weder zur Croberung Spaniens, noch zur Demüthigung Kartha. gos hingereicht. Es scheint also, daß die römischen Feldsherrn wirklich das Beste thaten, was ihnen die Umsstände erlaubten.

Strafen. Es unterliegt mohl feinem Zweifel, daß Bolter vor Sannibal über diese Berge zogen; dieß scheint die Ausbreitung der Gallier in Italien zu beweisen. Jeboch ift sein Zug in wiffenschaftlicher Sinficht der erfte, beffen die Geschichte mit Bewunderung gedenkt.

Rom betrachtete die Alpen als eine unnberfteigliche Scheidewand, als einen Damm gegen die Bolkers
Ströme Galliens. Es schien ihm ein chimarisches Projekt, daß ein Heer mit Elephanten, und einer zahlreichen Reiterei es wagen sollte, über diese, von ewigem
Schnee und Eise starrenden Gipfel, durch Lavinen,
berabstürzende Bildströme, und klaffende Abgründe
unwegsam gemachten Pfade in Italien einzudringen.
Daraus mochte vielleicht ein Theil der Sicherheit herrühren, die es bei Beginn des Krieges gegen hannibals Unternehmung äußerte.

Sannibal, ber, wie wir vorausfetten, um nicht mit Scipio gufammen ju treffen, an ber Mone aufwarts gezogen war, tonnte entweder bem Thale ber Sfere folgen, und über ben fleinen Bernharb, ober Mont Cenis geben, ober er tonnte bie Bfere bei Grenoble verlaffen, fic bann burch bas That Onfans nach Briencon menben , ober fich bem Thale ber Durance nabern , welches ibn aleichfalls über Bay nach Briencon führte. In beis ben lettern Rallen mußte er über ben Mont Genebre geben. Daß Sannibal biefen Beg einschlug, erhalt burch feine erfte Baffenthat in Italien, bie Ginnab= me Turins, wohin die vom Mont Genevre berabfubrenden Thaler ibn junachft bringen mußten, einige Babefceinlichfeit. Titus Livius aber fpricht fich mit beffimmten Borten über Sannibals Bewegung entlang ber Durance aus. Polpbius, beffen Zeugniß bier übrigens

viel vermögender gewefen fenn murbe, fcmeigt bar: über.

Der Ubergang über bie Alpen batte Alles in feinem Gefolge, mas eine folde Unternehmung furchtbar, und gewagt machen tonnte, und es gebotte mabrlich Sannibals Ctandhaftigfeit. und Beiftesgröße bagu, um nicht ju manten. Pferde und Menichen fturgten in bie Abgrunde; oft maren die Pfade fo enge, baf ber Golbat einzeln marichiren mußte. Diefen an fich mabrhaft beldenmutbigen Bug baben die Ochriftsteller übrigens burd Bericonerungen ins Bebiet der Romantit ju verfeten gefucht, wodurch gewöhnlich die Babrheit felbft leidet. Man lagt Sannibaln die Felfen mit beißem Effig fprengen, und fich auf diese Urt ben Beg babnen. Golde Thorbeiten fallen ohne Bidetlegung von felbft. Richt tie Elemente hatte er allein ju betampfen. Babrend er mit feinem Beere in ben Engraffen vermickelt ftad, griffen ibn die tapfern Gebirgebewohner, benen ein fo jablreiches, nie gefebenes heer:unmoglich wills tommene Gafte fenn tonnten , an , und versuchten ibm ben Durchgang ftreitig ju machen. Sannibal taufchte und folug fle, und erreichte endlich den Gipfel ber Alpen. Das Berabsteigen war mit noch größern Schwies riafeiten verbunden. Pferde, Elephanten und Menichen bielten fich vor Ermattung taum mehr auf ben Rugen. Da belebte Sannibal ben Muth feines Beeres, indem er ibm bie, unter feinen gugen liegenden Cbenen Dies monte, als bas Biel feiner Dubfeligfeiten, bie Beute, die feiner bort barrte, ale Entschädigung feiner ertragenen Entbebrungen zeigte. Sieben Monate nach feie nem Aufbruche aus Karthagena, fünfzehn Lage nach feinem Ericheinen am Sufe ber Alpen, lagerte er in ber

Ebene. Gein Beer war auf 20,000 Mann Bufvolt, und 6000 Reiter herabgefunken, wenn anders ber Lext ber alten Schriftsteller burch bie Sand ungeschickter Ub- schreiber nicht verfalfcht warb.

So ftand nun zwar Sannibal auf italienischem Boben, aber ferne von seinen Silfsquellen, ohne einen
festen Punkt, ohne einen Safen, ber ihn mit seinem
Baterlande in Berbindung sette. Er mußte siegen; eine
verlorne Schlacht hatte ihn in unvermeidliches Berderben gestürzt. Inzwischen scheint er bes Abfalls ber Bunbesgenoffen Roms ziemlich gewiß gewesen zu sen; benn
mit dieser Macht die Grundfeste eines Staats erschütztern zu wollen, ber bereits Italien unterworfen, bessen Seere schon vor ben Mauern Karthagos gekämpft
hatten, ware unüberlegte Tollfühnheit gewesen.

Babrend Sannibal mit unglaublicher Gonellig: . feit alle Binberniffe übermand, war Gcipio bei Difa gelandet, und batte ben Befehl über bie Legionen ber Pratoren Manlius und Attilius übernommen , die fich ohne Zweifel nach bem gegen bie Gallier erlittenen Unfalle nach Etrurien gezogen batten. Babricheinlich glaubte Gcipio , baf ibm noch Beit genug übrig blei: ben murbe, fich bem ermubeten Beere Sannibals bei feinem Berabfteigen von ben Ulpen wiberfegen, und es ichlagen ju tonnen. Wie erstaunte er aber, als er fcon auf bem Mariche erfubr, baß Sannibal bie Mipen bereits überschritten babe. Diefer vergonnte feinem er: mubeten Beere nur wenige Tage jur Erholung , und ericbien bann vor Turin. Es verfucte Biberftand gu leiften , ward aber mit fturmenber Sand erobert , und feine Bewohner niebergebauen. Beibe Relbberrn, un= terrichtet von ihrem wechselseitigen Unrucken, eilten,

viel vermögender gemefen fenn murbe, fcmeigt bar-

Der Ubergang über bie Ulpen batte Ulles in feinem Gefolge, mas eine folde Unternehmung furchtbar, und gewagt machen konnte , und es geborte mabrlich Sannibals Ctanbhaftigfeit und Beiftesgroße bagu, um nicht zu manten. Pferbe und Menfchen ffurgten in bie Abgrunde; oft waren bie Pfate fo enge, baf ber Golbat einzeln marichiren mußte. Diefen an fich mabrhaft belbenmutbigen Bug baben bie Ochriftsteller übrigens burd Berfconerungen ins Bebiet ber Momantit ju verfeben gefucht , wodurch gewöhnlich bie Babrbeit felbit leibet. Man lagt Sannibaln bie Felfen mit beißem Effig fprengen, und fich auf diefe Urt ben Beg babnen. Golde Thorheiten fallen ohne Biberlegung von felbit. Dicht tie Elemente batte er allein gu befampfen. 2Babrend er mit feinem Beere in ben Engpaffen verwidelt ftact, griffen ibn die tapfern Bebirgebewohner, benen ein fo gablreiches, nie gefebenes Deer unmoglich mill: fommene Gafte fenn fonnten , an , und verfucten ibm ben Durchgang ftreitig ju machen. Sannibal taufcte und folug fie, und erreichte endlich den Bipfel ber 211: pen. Das Berabfteigen war mit noch grofern Cowies rigfeiten verbunden. Pferbe, Elephanten und Denichen bielten fich vor Ermattung faum mehr auf ben Rufen. Da belebte Bannibal ben Muth feines Beeres , indem er ibm bie, unter feinen gufen liegenden Ebenen Die: monts, als bas Biel feiner Dubfeligfeiten, bie Beute, bie feiner bort barrte, als Entichabigung feiner ertragenen Entbehrungen zeigte. Gieben Monate nach feis nem Mufbruche aus Rarthagena, funfgebn Sage nad feinem Erfcheinen am Fuße ber Mpen, lagerte er in ber

Rom batte endlich bas Dabe ber Befahr gefühlt, ba Bannibals Ericeinen in Italien ibm feinen Zweifel mehr über beffen Ubfichten übrig laffen fonnte. Es rief ben Ronful Gempronius mit feinen Legionen aus Sigilien. Gcipio gebrach es nicht an Felbherrntalenten. 3mar mar bas Befecht am Ticin nicht entscheibenb gemefen; aber er wollte vor ber Untunft feines Umtage= bilfen bas Bobl feines Baterlandes, feines Beeres und feinen Rubm nicht in ungewiffer Ochlacht aufs Spiel feben. Er bob fein Lager auf, jog fich über ben Ticin und Do jurud, und naberte fich Piacenga. San= nibal folgte ibm, und ging etwas oberhalb, gleichfalls über ben Strom. Der Ubergang über einen breiten Strom mußte in ber alten Kriegsfunft eine bei weis tem weniger ichwierige Mufgabe fenn, als in ber unfern. Mus Mangel an Baffen, die mit Erfolg in die Ferne wirken, fonnte man bem Bau einer Brude wenige Schwierigkeiten entgegenfegen. Und ift man einmal bis jur Bollenbung berfelben gefommen, fo ift ber Ubergang auch faft als unvermeiblich zu betrachten. Deghalb fpielen die Strome in ber Rriegstunft ber Ulten bei weiten nicht die Rolle , wie beutigen Tags. Merander ging im Ungeficht eines unendlich überlegenen Beeres durch den Granicus. Wer fennt nicht Cafars und Germanicus glangende Ubergange über ben Rhein und andere Strome. Daß Scipio fich Sannibals Ubergang über ben Do nicht widerfeste, fann ibm begbalb nicht als Febler angerechnet werben \*).

<sup>\*)</sup> Man muß dennoch glauben, daß eben der Mangel an, in große Ferne mirkenden Geschüten, den Feldherrn der Borgeit jenes Mittel raubte, durch welches seit Erfindung des Pulvers, gewöhnlich die Fluß.

fich in einer Schlacht zu begegnen; Scipio, um vor Ablauf feines Konsulats ben Triumph zu erwerben, und bem Abfalle ber cisalpinischen Gallier zuvor zu kommen,
— hannibal, um ben Bölkern Italiens seine Ankunst burch einen Gieg zu verkunden, und seinem ermüberten heere Rube und Binterquartiere zu erringen. Ocipio ging über ben Po und Teffin, und lagerte sich unfern Pavia. Sannibal, auf die erwünschte Nachricht von deffen Annaberung, hob sein Lager auf, und zog ihm entgegen,

Scipig batte 18,000 Mann ju guf, und 1800 ju Pferbe, nebft einigen gallifden Silfevolkern. Sannibal mar ibm alfo nur an Reiterei überlegen, und gerade mit biefer Baffe verwickelte fich Scipie querft in ein Gefecht. Beibe Felbberren batten ihre Beere burch paffende Unreben ju ermuthigen gesucht, Scipio bas feine an bie frubern Siege über Karthago erinnert. Un ber Spite feiner Reiterei, und leichten Rugvolks, verließ er fein Lager, um eine allgemeine Retognoszirung vorzunehmen, als er ploglich auf ben Bortrab Sannibals fließ, ber in gleicher Abficht mit feiner gangen Reiterei im Unjuge mar, Bier fam es zwischen beiben Theilen, vielleicht in der Wegend von Bigevano, ju bem, in ber Befchichte unter bem Ramen, Schlacht am Ticino, bekannten Reitergefechte. Beibe Theile ftritten mit gleicher Sapferfeit; Die farthaginenfische Reiterei bebielt bie Oberband. Ocivio, burch einen Gabelhieb ichmer vermundet, rettete nur feines Gobnes Lapferkeit, ben wir bier jum erften Mal rubmvoll in ber Befdichte erfcheinen feben, und ben bas Ocidfal erforen hatte, feines Baters Dieberlage fechzehn Jahre fpater fo glangend bei Bama ju rachen.

Rom hatte endlich bas Dabe ber Gefahr gefühlt, ba Bannibals Erfdeinen in Stalien ibm feinen Zweifel mehr über beffen Ubfichten übrig laffen fonnte. Es rief ben Ronful Gempronius mit feinen Legionen aus Sigilien. Scipio gebrach es nicht an Relbberrntalenten. 3mar war bas Gefecht am Ticin nicht entscheibenb gemefen ; aber er wollte vor der Untunft feines Umtige= bilfen bas Bobl feines Baterlandes, feines Beeres und feinen Rubm nicht in ungewiffer Ochlacht aufs Spiel fegen. Er bob fein Lager auf, jog fich über ben Dicin und Do guruck, und naberte fich Diacenga. Bannibal folgte ibm , und ging etwas oberbalb , gleichfalls uber ben Strom. Der Ubergang über einen breiten Strom mußte in ber alten Rriegefunft eine bei weis tem weniger fdwierige Mufgabe fenn, als in ber unfern. Mus Mangel an Baffen, die mit Erfolg in die Ferne wirken, fonnte man bem Bau einer Brude wenige Schwierigkeiten entgegenfegen. Und ift man einmal bis jur Bollenbung berfelben getommen, fo ift ber Uber= gang auch fast als unvermeiblich zu betrachten. Defhalb fpielen bie Strome in ber Rriegsfunft ber 2lten bei weiten nicht die Rolle , wie beutigen Tags. Alexander ging im Ungeficht eines unendlich überlegenen Beeres burch ben Granicus. Wer fennt nicht Cafars und Germanicus glangende Ubergange über ben Rhein und andere Strome. Daß Scipio fich Sannibals Ubergang über ben Do nicht wiberfeste, fann ibm beghalb nicht als Rebler angerechnet werben \*).

<sup>\*)</sup> Man muß dennoch glauben, daß eben der Mangel an, in große Ferne mirkenden Geschüßen, den Feldherrn der Borgeit jenes Mittel raubte, durch welches feit Erfindung des Pulvers, gewöhnlich die Fluß.

Rom hatte die Gewohnheit in ben eroberten landern auf wichtigen (wir wollen fagen: strategischen) Punkten Kolonien anzulegen, die es mit Landereien versah, und wohin es, zur Belohnung geleisteter Diensste, Veteranen fandte. Diese Kolonien blieben vom Mutterstaate abhängig, und dienten als Depots und Stützunkte, die besiegten Völker im Zaume zu halzten. Pia cen za war an der Linie des Po die stärkste und bedeutendste. Scipio zog sich unter den Schutz seisner Mauern zurück, verschanzte sein Lager, und erwarztete in dieser sesten Stellung die Ankunft des Konsuls Sempronius, während Hannibal durch Verrätherei sich Custeggios bemächtigte, wo die Römer bedeutende Vorräthe ausgehäuft hatten.

Nachdem der Konful Sempronius, dem Befehl bes Senats gemäß, für die Sicherheit Sigiliens geforgt,

Unmert. der Redattion.

übergange im Ungeficht des Zeindes vorbereitet merden. Wenn die Wahl des Übergangspunktes gut fenn foll, muß das dieffeitige Ufer das jenfeitige beberr. fchen, und den gandungspunft, oder ben Musgang der Brude durch feine Rrummung umfaffen. Dann mird das Gefdus die den Ubergang mehrenden Bea. ner vertreiben tonnen, und ber Überfchiffung, oder dem Brückenschlage wird dann kein örtliches Sinderniß mehr im Bege fteben. — Sannibals Übergang über ben Do mar alfo ein ichmereres Unternehmen, ale ein Übergang fpaterer Beit unter bem Soute der Ranonen ; und Scipio hatte das jenfeitige Ufer um fo leichter vertheidigen Bonnen, ba ber Rarthaginenfer teine Baffe befag, mit melder er, über den Blug, die Romer hatte erreichen, und jur Entfernung zwingen konnen.

fchiffte er fein Beer ein, und fanbete bei Rimini. Bon ba jog er in Gilmarichen gegen Piacenga, wo er fich mit dem Beere feines Rollegen vereinigte. Die Ronfuln maren in ihrer Deinung getheilt. Der noch an feiner empfangenen Bunbe barniederliegenbe Gcipio rieth, ben Rrieg in bie Lange ju gieben, und ben von feinen Bilfsquellen fo fernen Sannibal, auf biefe Beife lang= fam aufzureiben. Der ebrgeizige Gempronius wollte eine entscheibenbe Schlacht. Sierin bestärkte ibn ein fleiner Bortheil, ben er, mit feiner Reiterei und leichten Truppen, über die farthaginenfifden Fourragiers errang. Sannibal, beffen Kriegskunft, befonders bei fei= nem Ericeinen in Stalien , auf große Ochlage bereche net war, tonnte nichts willtommener fenn. Gein Beer bedurfte Erholung und rubige Winterquartiere. Er bot Alles auf, Cempronius Eigendunkel ju reigen. Diefer ging bem liftigen Rarthager in die Colinge.

Hannibal fantte seine numibische Reiterei burch bie Trebbia, um bas römische Lager zu beunruhigen. Sempronius schickte ihm seinerseits ebenfalls leichte Truppen entgegen. Der Streit ward lebhaft; nach und nach folgte ber Konsul mit seinem ganzen Heere. Mun zogen sich die Numidier zuruck, und Hannibal stellte sein Heer vor dem Lager in Schlachtordnung. Un Bufvolk waren ihm die Nömer, an Neiterei er diesen überlegen. Damit sein ohnehin tiefer, und mit kleinen Zwischenräumen gestellter Phalanx nicht von den römisschen Legionen überflügelt werde, ließ er zwischen dies sem und der an den Flügeln stehenden Reiterei einen bedeutenden Zwischenraum, den er mit seinen Elephanten ausfüllte. hinter benfelben stand seine leichte Ins

fanterie, vier Mann hoch, wodurch die Fronte bes Phalane langer erschien.

Die romifde Ochlachtordnung batte nichts, von bem gewöhnlichen Gebrauche Abmeichenbes. In ber erften Linie ftanden die Saftarier, in der zweiten die Principes, in der britten bie Triarier, vor der Fronte die Beliten, auf beiden Flügeln die Reiterek. Es war bereits Binter, ein frifch gefallener Ochnee bedte ben Boben. Die Gemaffer maren angeschwollen. Sannis bals Goldaten, durch Opeife und Trank gestärkt, batten am Feuer bie Glieder mit Obl gerieben. Dicht fo bie Romer. Gempronius, als ob Sannibal ibm ente flieben wollte , mar mit Bernachlaffigung diefer fo bochft nothwendigen Borfichtsmaßregeln und Übereilung aus bem lager geruct, und batte die, die beiden Seere trennende Trebbia burchmatet, modurch bie Glieder tes Goldaten vor Ralte erstarrten, ihre Glaftigitat verloren, und er bem Sunger und ber Ermubung erlag. Sannibal benütte bas burch Schluchten gerriffene Ufer der Trebbia, feinen Bruber Mago mit einer Abtheilung leichten Fugvolkes und 1000 Reitern in Sinterhalt zu legen, mit dem Befehle, ben Romern in ben Rucken ju fallen, sobald ibre Linie im Rampf verwidelt fenn murde.

Beibe Geere waren sich nahe gerückt. Der Kampf ber leichten Truppen endete bald. Die Legionen Roms und Karthagos Phalanx stießen auf einander. Der Wisberstand war lebhaft. Bald erklärte sich auf beiden Flüsgelft ber Sieg für Hannibal. Geine Reiterei warf die römische über ben Haufen, und fiel, vereint mit Mago, ber aus seinem hinterhalte hervorbrach, dem Fusvolle wah Ruden. Einen Augenblick wantte bie

Schlacht; benn Sannibals Mitte, wo die Gallier fanben , fonnte bem überlegenen Unbrange bes romifden Fugvolfes nicht widerfteben, und wich. Gie ware ganglich burchbrochen worden, wenn nicht ber Ungriff ber Reiterei und Elephanten auf ben Flügeln bie Romer in ihren Fortfdritten gebemmt batte. Daburd wurden bie in ber Mitte errungenen Bortbeile fruchtlos, bie Legionen geriethen in Unordnung, eine Wiederherftel= lung ber Ochlacht war nicht mehr möglich. Sannibal errang mit geringem Berluft einen vollftanbigen Gieg. Mus bem -Unfange fiegreichen romifchen Bentrum bilbete fich eine Rolonne, bie fich ben Weg wieber gurud burch die Karthaginenfer babnte. Piacenga nahm bie Fliebenben auf; viele fanden ben Tod in ber Schlacht, noch mehrere auf ber Blucht, ober in ben Bluthen ber Trebbia. Sannibal verfolgte bie Romer nur bis an bie Ufer bes Stromes, weil er feine Eruppen in ben angeichwellten Bemaffern feiner Gefahr ausfegen wollte.

Dieser Sieg machte ihn jum Meister Ober : 3tqliens. Vielleicht wurde er jest Piacenza belagert has ben, um einen festen Punkt am Po zu gewinnen, aber es gebrach ihm an allem Kriegsgerathe. Die Stadt war fest, und von den noch immer ansehnlichen Resten der beiden Konsular. Heere vertheidigt. Er scheiterte in einem auf Emporium (Ort in der Nähe von Piacenza) geführten Handstreich, bei welcher Gelegenheit er in ein Gesecht mit dem, aus Piacenza ausgefallenen Geipio verwickelt, verwundet und zurückgetrieben ward. Glücklicher war er gegen Vicumviae, welches er nahm und zerkörte. Nach dieser Waffenthat verlegte er sein ermüdetes Heer in Winterquartiere.

Der unerwartete Musgang ber Schlacht an ber

Trebbia hatte in Rom eine große Bestürzung verbreitet, aber man verlor ben Kopf nicht. Der Genat verstärkte bie Besatzungen Giziliens und ber Küsten, und warb fürs kommende Jahr neue Legionen. Der Konsul Gempronius bahnte sich an der Spite einer Reiterabtheilung ben Beg nach Rom mitten durch das karthaginensische Heer, um dem Gesetz gemäß die Comitien abzuhalten, worin man Enejus Gervilius, und Cajus Flaminius zu Konsuln des künftigen Jahres wählte.

Sannibal, noch nicht vertraut mit den Eigenthumlichkeiten bes Klima, ließ bei bem ersten Scheine bes berrannabenden Frühlings fein Beer gegen Etrurien aufbrechen; mabricheinlich um bem romifchen Beere ju begegnen, bas unter ben neuen Konfuln im Unjuge war, und um ein Cand ju fuchen, bas, noch nicht vom Rriege ausgesogen , ibm frifde Silfsquellen bffnete. Es icheint, bag er die Strafe von Pontremoli einschlug. Als er aber bie Bobe bes Apennin erfteigen wollte, überfiel ibn ein folder Orkan, mit Ochneegeftober begleitet, bag fein Beer fich mehrere Lage in der miglich. ften Lage befand. Er mußte fein Borbaben aufgeben, und gurudkehren. Mun ericbien er mit einem Theile feiner Truppen abermale vor Piacenga. Der Konful Gempronius, jurud von Rom, jog ibm mit gleicher Rraft entgegen. Es entfpann fich ein bigiges Gefecht. Die Rarthaginenfer wurden in ihr Lager juruckgebrangt; die Romer ermuthigt, fturmten, murben aber nun pon ben Rarthaginenfern abgetrieben. Die Racht trennte die Fechtenden ohne Entscheidung. Beide Theile bezog gen Winterquartiere. Gempronius in Betrurien, Bane nibal am obern Po. Go endete Sannibals erfter Relbe jug in Italien.

Ein neuer Feldberr trat nun gegen Sannibal auf, Cajus Flaminius, Konful jum zweiten Dal, bem, obaleich unverdient, ein über die Gallier an ber 21bba erfochtener Gieg, ben Relbberrnruf erworben batte. Im Zwiefpalt mit bem Genate, wartete er nicht bie gefetliche Beit jum Untritte feines Umtes ab, fonbern verließ, ber Berfaffung und bergebrachten Gitte jumi-. ber, Rom, ohne ben Gottern auf bem Rapitol bie üblichen Opfer gebracht, und bie Toga mit ber Praterta vertaufcht ju baben. Der Genat fanbte ibm Deputirte nad , um ibn jurudjurufen , aber vergebens. Dit wilber Gile begab er fich nach Rimini, wobin er ben gemefenen Ronful Gempronius befdieb, beffen Legio: nen ibm burd bas Loos jugefallen maren. Dafelbft übers nabm et gleichfalls bie Befehle über bie Legionen bes Dratore Uttilius, Die feinem Rollegen gebührten, welden wir fpater, mit zwei neu geworbenen Legionen, ebenfalls in Rimini finden werden. Dit biefem boppel= ten Ronfular : Beere brach Flaminius auf, ging über ben Apennin, und lagerte fich bei Ur eggo in Etrurien.

Mun verließ auch Sannibal zum zweiten Mat feine Binterquartiere. Die beste und praktikabelste, aber längste Straße nach Etturien, führte damals, so wie jest, über Modena und Bologna. Livius sagt, baß Sannibal sich für die kurzere erklärte, wahrscheinlich ging er also enteweder über Pontremoli oder Pistoja. Auf diesem Zuge mußte er mehrere Lage durch eine sumpfige Gegend waten, wo sein heer viel litt. Er selbst auf dem einzigen Elephanten reitend, ben ihm das ungewohnte Klima noch gelaffen, versor an einer Entzündung ein Auge. Die Lage dieser Gumpfe ist abermals der Gegenestand einer gelehrten Streitsrage geworden, deren Lösten

fung um so schwieriger sepn durfte, als nach zwei Jahrtausenden das Terrain so viele Beranderungen erlitten haben kann, daß jest Gumpfe find, wo damals fester Boden war, und umgekehrt. Polybius nennt diese Gumpfe die clusinischen, worunter man heutiges Tages gewöhnlich die von der Chiona gebildeten etwas unterhalb Arezzo versteht.

Sannibal fand in bem reichen und kultivirten Etrurien Alles, was ihm fehlte, Lebensmittel und Beute jet
ber Art. Allein er hatte ein machtiges römisches Seer
in seiner linken Flanke, über welches er stegen mußte,
wenn er tiefer in Italien eindringen, und Roms Macht
in seinen Grundseiten erschüttern wollte. Um also ben
ohnehin hitigen Flaminius noch mehr zu reizen, ließ
er, gleichsam unter seinen Augen, das flache Land mit
Feuer und Schwert verheeren, und wandte sich dann
gegen ben Tra sim en (Gee von Perugia), gleich als
ob er, das römische Geer in seinem Rücken verachtend,
auf Rom selbst losgeben wolle.

Eine solche Geringschänung ertrug flaminius nicht. Wider den Rath seiner ersten Offiziere, die ihn baten, die Unkunft des zweiten Konsuls abzuwarten, gab er den Befehl zum Aufbruche. Bergebens suchte man ihn durch Unglud weisfagende Zeichen zu schrecken, daß der Ablerträger die gleichsam eingewurzelte Stange des Ablerts nicht aus dem Boden ziehen könne zc.; er blieb unerschüttert. Wenn diese Standhaftigkeit seinem Muthe und seiner Aufklärung Ehre macht, so war es wenigestens sehr unweise, einen durch Volkswahn geheiligten Glauben spottend anzutasten; denn nichts wirkt so tief auf das Gemüth des gewöhnlichen Menschen, wie relisgisser Aberglaube.

Ubrigens febe ich meiner Geits nichts Sabelnewer's thes in Flaminius Entidluffe ju einer enticheibenben Schlacht, wenn er ibn eben fo flug ausführte, wie er ibn fubn gefaßt batte. Gein Beer mar gut, und Sans nibal'n überlegen. Der Berluft einer großen Golacht murbe biefen rettungslos vernichtet baben , Rom nicht; bas bewies ber Erfolg. Die Meinungen und Worte eines, in großem Rufe ftebenben Mannes erlangen oft eine unverbiente Wichtigkeit, werben als unumftofliche Babrheiten von ben Schriftstellern mit ftummer Bers ehrung aufgefaßt, von einer Beit auf die andere über: tragen, endlich fteben fie als Dratelfpruche ba, obne baf jemand ibre Saltbarfeit ju analpfiren, ober ibnen ju miberfprechen magt. Go ging es bamals in Rom. Rabius, ben wir balb an ber Gpige bes romifchen Bees res feben merben, über ben Rrieg gegen Sannibal ents wickelte Unfichten, fanden unglücklicher Beife in beit Mieberlagen feiner Borganger und Dachfolger machtige Stuten. - Rein General follte biefem furchtbaren Reinbe eine Ochlacht liefern, nur burch ein Bogerungs= Onftem follte er aufgerieben werben. Der fubne Marcellus erft trotte biefem Borurtheile; er folug Sannis bal, ohne fich burch die Diederlagen feiner Borganger foreden ju laffen. Batten j. B. wir 1813 befbalb Das poleon feine Ochlacht liefern follen, weil er uns fo oft befiegt ?

Flaminius erscheint tabelnewerth in ber Ausführung, aber nicht im Entschluffe. Sannibal, auf den unüberlegten und hitigen Karakter seines Gegners bauend, suchte biesen in einen Sinterhalt zu locken, welches ihm auf eine Art gelang, wie die Geschichte fast kein abnliches Beispiel aufzuweisen hat. Er lagerte sich mit seinem Seere am Ausgange des Engrasses gegen Perrugia, den rechts der Trasimen, und links die ihn ber grenzenden Gebirge bilden. In den Schluchten, die sich senkrecht auf den See munden, versteckte er einen Theil seiner leichten Truppen. Flaminius hatte gleich Anfangs den großen Fehler begangen, seinen Gegner aus dem Auge zu verlieren, wiewohl er nur einen Tagmarsch. don ihm getrennt war. Es scheint überhaupt, daß die Alten den Dienst der Vor- und Nachhut nicht mit jes ner Sorgsalt betrieben, wie wir; daher erklärt es sich, daß sie ihre Lager oft auf so unwahrscheinlich kurze Entsernungen von einander ausschlugen. Hätte Flamis nius nur einige Rundschafter an der Spise seines Heer tes gehabt, so konnte er unmöglich in diese, gerade nicht sehr fein gelegte Schlinge fallen.

Die Romer, die benfelben Zag am Gingange bes Engvaffes lagerten, wo Sannibal ben Musgang befest bielt, brachen fruh Morgens auf. Gin aus bem Gee aufsteigender dicter Mebel bette bie Begend. Der Enge paß nothigte fie, in einer fcmalen Rolonne gu matfdiren , fo wenig vorbereitet auf ben Beind ju ftofen , baß ihre Baffen nach bergebrachter Sitte mit Lebet überzogen waren. Raum erreichte bie Gpipe bes romie fchen Beeres ben Ausgang bes Engpaffes, als fie auf bie in Schlachtordnung aufgestellten Ratthaginenfet fließ, und mit Ungeftum angefallen wurde. Rugleich brachen bie im Sinterhalte liegenden leichten Truppen bervor, und fturgten fich auf die linke Rlanke der Ro. lonne. Unbefdreiblich mar bie Unordnung in bem ros mifchen Beere. Bergebens boten die Eribunen Alles auf. bie Manipeln ju ordnen; vergebens flog Flaminius von Legion ju Legion, Die Goldaten gur Sapferfeif

ermahnend, mit eblem Beispiel ihnen vorangebend. - Die Lage ber Romer mar boffnungelos; mit tem Ruden an ben Gee gelebnt, von allen Geiten mit geine ben umringt, leifteten fle nur Biderftand, um ihr Ceben theuer ju verkaufen, nicht, um ju fiegen. Die Berzweiflung und Rlaminius Beispiel verzögerten Die Dies berlage ber Romer lange Beit. Der Kampf war fo beiß, baß beide Beere bas Beben ber Erbe unter ihren gufen nicht gewahrten, bas Stabte und Berge jufammenfturgte, und ben Cauf ber Gluffe anderte. Endlich fant burch bas Schwert einiger Gallier ber Konful flamis nius, tampfend unter ben Tapferften, burch eblen Bels bentod feine Unvorsichtigkeit bugend. Die Romer erlitten eine vollständige Miederlage; 15,000 mit dem Konful blieben auf bem Ochlachtfelbe, eben fo viel murben gefangen, mebrere taufend Berfprengte retteten fich nach Rom. Die an ber Gripe bes Beeres marichirende Abtheilung batte fich mit bem Ochwerte ben Beg burch bas farthaginenfifche-Beer gebahnt und fuchte Perugia ju erreichen, aber Sannibal fandte ibr feine Reiterei und leicht Bewaffneten unter Maharbal nach, und gwang fle jur Niederlegung bet Baffen. Die Rarthaginenfer verloren 1500 Mann, worunter jedoch gegen 30 Befeblsbaber von Range.

Der zweite Konful, Gervilius, mit feinem Beere bereits in Rimini angekommen, sandte feinen Gehilfen, den Proprator Centenius, mit 4000 Reitern zu Gilfe, damit er durch diese Berstärkung Sannibals überlegener Reiterei leichter gewachsen sen Allein der Proprator kam zu spat. Flaminius und sein Seer waren nicht mehr. Hannibal schlette dieser Reiterei die seinige unter Maharbal (Unführer seiner Reiterei, dessen Raoftr. mitt. Beitschrift. 1825. I. men wir fo oft mit Ruhm bedeckt in ber Gefchichte nennen horen) entgegen, welcher sie in zwei verschiedenen Gefechten aufrieb.

Das erste Gerücht, bas fich über biese Unglücksfälle in Rom verbreitete, erfüllte bas Bolk mit Bestürjung, welches, die Versammlung des Senats umringend, Nachrichten vom heere forderte. Endlich bestieg der Prator Marcus Pomponius die Rednerbühne; aber er vermochte nur die fürchterlichen Worte hervor zu bringen: "Römer! wir haben eine große Schlacht verloren." Das Behklagen des Volkes verhinderte ihn, weiter zu sprechen.

Wenn bis jest bas Benehmen Roms, vorzüglich feiner Befehlshaber, in manchem Bezuge Satel verbient, fo erregt von nun an feine Standhaftigfeit mabre Bewunderung. Drei Lage lang blieb ber Cenat ununterbrochen versammelt, um über die bringenbffen Magregeln ju berathichlagen. Die wenige Sarmonie und Übereinstimmung, die zwischen ben beiden Konfuln geberricht batte, mar größten Theils Ochuld an ben Une gludsfällen, die die romifden Beere trafen. Der Genat nahm alfo feine Buffucht ju einem Mittel , beffen er fich in großen Befahren bes Baterlandes ftets und oft erfolgreich bediente, ju ber Bahl eines Dictators. Da ber eine Ronful tobt, ber andere, Gervilius, abmefend mar, und folglich nicht, wie es die Verfaffung vorfdrieb, ben Dictator ernennen konnte, fo murde bem Bolte aufgetragen, die Babl in den Comitien vorzunehmen. Diefe fiel auf ben Quintus Fabius Maximus, welchem bas gegen Sannibal beobachtete Rriegefpftem ben Beinamen, ber 3 a u ber er, erwarb. Fabius mablte

feiner Geits den Quintus Minucius Rufus ju feinem Befehlebaber der Reiterei.

Die Dictatur gab unumfdrankte Dacht, und bob, mit Musnahme bes Tribunats, alle Staatsgewalten auf. Rom batte feine weifere Babl treffen tonnen. Es galt in biefem Mugenblide nicht, einen Dann gu finden, ber in fubnen, gewagten Ochlachten Sannibals fic bereits befestigenbe Macht erschüttere. Mur eine falten wohl berechnete Beisheit fonnte bas Baterland retten. Das waren Fabius vorberricenbe Gigenichaften. Entfproffen aus einer Familie, Die bie Befdichte nur mit Ebrfurcht nennen fann, ergraut unter ben Baffen, perband er eine große Erfahrung im Kriege wie im Frieben mit Weisheit und Raltblutigfeit. Er murbe Sannibal nicht befiegt, nicht aus Stalien vertrieben baben ; aber er fette feinem fubnen Giegeslaufe Grengen, und bas mar es, mas bas befturgte Rom in biefem Mugenblicke bedurfte.

Beim Untritt feiner Burbe suchte er die bewegten Gemuther zu beruhigen. Er ließ die Bruden über die Tiber abwerfen, die Stadt beffer befestigen, und traf alle Unstalten zur Bertheidigung Roms; benn man zweifelte nicht mehr, hannibal bald vor seinen Thoren zu sehen. Den Bewohnern des flachen Landes ertheilte er Befehl, sich mit allen habseligkeiten bei Unnaberung bes Feindes in die festen Pläte zu ziehen, was sie nicht fortbringen könnten, zu zerstören, um badurch dem Feinde die Mittel zur Erhaltung seines heeres zu rauben.

Wir fteben bier an einer Epoche ber Geschichte, bie einer genauern Burdigung bedarf, um über das Benehmen Sannibals ein billiges Urtheil zu fallen. Der Gieg am Trasimene hatte ihm bie Strafe nach Mom geöffnet. Nichts ichien ihm mehr entgegen zu fleben, im Berfolg biefes Gieges vor beffen Mauern zu erscheinen. Statt biefem feben wir ihn fich nach Daunien werfen, und, scheinbar wenigstens, alle burch so vieles Blut und Siege errungenen Bortheile aufgeben.

Gein Beer mar bei feinem Erfcheinen in Stalien auf 20,000 Mann ju Bug, und good ju Pferde berab gefcmolzen. Babrent feiner ermübeten, und angeftrengten Marfche in Stalien, in beren Gefolge fets Krankbeiten ju fenn pflegen , burch bie beiben Schlachten an ber Trebbia und am Trafimene, burch bie gablreichen fleinen Gefechte , mußte fein Beer wenigstens noch ein Drittel biefet Starte eingebugt haben ; obgleich wir Sannibal fpater eine gablreichere Macht entwickeln feben, ohne daß er von Karthago Silfe empfing. Die oben angeführte Angabe ift entweder fulich, ober er batte fein Beer allein burch eingeborne Staliener und Gallier vermehrt, auf beren Bankelmuth er fich aber nicht febr verlaffen konnte. Auf jeden gall mußte er trachten, mit Rarthago in unmittelbare Berbindung ju fommen ; um Unterftugungen, beren er fo febr bedurfte, leichter an fich gieben zu tonnen.

Mom hatte zwar ungeheure Verlufte erlitten, boch war es nicht bestegt; es blieben ihm noch große Silfsquellen in dem reichen Unter = Italien und Sizisien. Ein heer unter dem Konful Gervilius erblickten wir in Ober = Italien. Etschien der übrigens mit gar keinen Kriegsgerathen versehene hannibal so schwach vor Rom, und ward er zurückgetrieben, so schwachte dieses seinen Ruf und Kredit, und zog zu früh den Schleier von seiner Unüberwindlichkeit, wenn er nicht vielleicht, ein-

Regulus Schickfal erlitt, ber Sieger, fo wie er, ftatt im Siegesgeprange, als Gefangener in Karthago ein-20g.

Rarthago arbeitete an einem Bundniffe gegen Rom mit bem machtigen Konig Philipp von Macedonien. Dieser rustete bereits ein Geer, und eine Flotte zum Angriffe Italiens aus. Hannibal mußte also tracten, sich eines bedeutenden Hafens an der adriatischen Kuste zu bemächtigen, um Philipp die Hand bieten, und seine Landung erleichtern zu konnen. Das mögen vielleicht die Gründe gewesen seyn, die ihn von einem unmittelbaren Angriff Roms nach dem Giege am Trassemene abhielten, und zu einer Geitenbewegung gegen Apulien bestimmten.

Nach der Schlacht vergonnte Sannibal seinen Truppen eine kurze Rube, erschien dann vor den Mauern von Spoleto, ward aber zurückgetrieben, wandte sich gegen Abria (jest Atri, in Abbruzzo Oltra), wo er sein heer in kurze Erfrischungsquartiere verlegte. Nachebem dieses sich, einiger Maßen von den überstandenen Mühseligkeiten erholt hatte, fiel er in das daunische Apulien ein, und lagerte sich bei Lucera.

Hannibals Einfall in Daunien verschaffte ben Römern, wie es schien, wider ihre Erwartung, Luft. Fabius
gewann Zeit, mehrere Legionen zu werben, womit
sich die beiben Legionen des Konsuls Gervilius vereis
nigten, ber, nachdem er die Nachricht von der Nies
berlage am Trasimene erhalten, ohne etwas von Bebeutung unternommen zu haben, seinen Weg nach
Rom nahm, welche Straße durch Hannibals Geitenbewegung gegen Apulien frei geworden war. Mit diesem vereinigten Geere brach Fabius gleichfalls nach

Apulien auf, und lagerte fich, hannibaln gegenüber, in ber Rabe Trojas.

Non jest an feben wir bas, gegen Sannibal befolgte Opftem fich andern, und ben gegen ibn geführten Angriffskrieg in einen Stellungs:, einen Bertheibis gungefrieg übergeben. Diefes Onftem, fo weife in einem Augenblicke, wo die schnell auf einandergefolgten Dieberlagen den Muth des römischen heeres niedergeschlagen batten, icheint hauptfachlich feinen Grund in ber Individualität des Dictators gehabt zu baben. Aus feinen fpatern, über biefen Rrieg aufgestellten Grundfa-Ben lagt fich mit Recht foliegen, bag er auch unter andern, ben gegenwärtigen weniger analogen Berbalt. niffen, Diefelben Marimen befolgt haben murbe. Bir glauben, in dem Rampfe gwiften Fabius und Sannibal eine Bestätigung zu finden, wie ichwierig überbaupt ber Bertheibigungefrieg gegen einen fubnen, und thatigen Gegner ift, ber feinen geind burch ftate Bewegung in Uthem zu erhalten verftebt. Es ift mabr, baß Fabius Sannibals Absichten oft vereitelte; aber er ward auch eben fo oft von diefem getaufcht, und batte es Sannibaln nicht an Rraften gefehlt, fo murbe ibn jener mabricheinlich durch teine Stellung verbindert baben, vor Rom ju ericeinen ; in welchem galle ichmerlich ein anderes Mittel übrig blieb, als zum Entfaße ber Stadt eine entideibende Schlacht anzunehmen.

Sannibal, noch nicht vertraut mit feines neuen Gegners Rarafter, bot ihm bei feinem Erscheinen sogleich eine Schlacht an; aber Fabius ruhrte fich nicht aus feinem Lager. Balb erkannte Sannibal, daß ein befferer Genius die Romer leite, und daß er es nicht mehr mit Gempronius Dunkel, ober bem Leichtsinne Flaminius ju thun habe. Um die Unthätigkeit des Dictators in ein verächtliches Licht ju feben, und den verlaffenen Bundesgenoffen das Bundniß mit Rom verhaßt zu machen, sandte er feine Streifparteien über das ganze benachbarte Land, und ließ dieses mit Feuer und Schwert verwüften. Doch Alles war vergebens; Fabius folgte ihm von Sobe zu Sobe, und ließ ihn nie aus dem Auge.

Nun fiel Sannibal ploglich in Samnium ein, verwüstete bas Gebiet von Benevent, und nahm Telefia, eine reiche, und feste Stadt, wo er große Beute fand. Dann naherte er sich bem Volturnus, und bezog, unfern bes heutigen Capua, ein festes Lager. Den oft genannten Maharbal schiefte er, bas Land bis gegen Sessa bin zu branbschafen.

Durch biefe Bewegung nach Campanien bebrobte Sannibal Rom felbst, wohin ihm die Upische Straße offen stand. Der Dictator glaubte, seine Ubsicht zu errathen, folgte ihm, und nahm, ihm gegen über, am Abfalle des Gebirges eine feste Stellung, wodurch er diese Straße deckte. Den Rest des Sommers verweilzten die beiden heere in ihren Stellungen; ihre Operationen beschränkten sich auf Fouragirungen.

Fabius vorsichtiges Benehmen hatte Jannibals Thatigkeit gelahmt. Bergebens schmeichelte er sich, ben Dictator in eine entscheidende Schlacht zu verwickeln. Er verlor bei diefem Bestreben Beit, und mußte endlich auf die Beziehung seiner Winterquartiere Bedacht nehmen. Es konnte jedoch nicht seine Ubsicht seyn, sich in dem Kessel von Campanien fest zu seben, während sein Feind im ruhigen Besitze der umgebenden Jöhen war. Die ungesunde, durch Sumpfe des Volturno ver-

vestete Luft Campaniens murbe fein heer burch Rrankbeiten aufgerieben haben. Er beschloß, sich ber abriatischen Rufte wieber zu nabern.

Sobald Fabius mahrnahm, bag Sannibal fich jum Aufbruch rufte, befette er, ungewiß, wohin diefer fic wenden murde, die Engpaffe, und perffartte die Befa-Bung pon Cufilinum (bas beutige Capua), welches gleich fam wie ein Borwerk Capuas zu betrachten war. Mit Beute beladen, brach Sannibal auf, und naberte fich bem, über Alif nach Ifernia führenden Defilee. Der Dictator fam ibm jedoch juvor und lagerte fich, ben Engpag befegent, auf ben Soben. Bier erfolgte nun, was immer ber Sall beim Bertheibigungsfriege ift, bag nabmild gabius, ungewiß über feines Begners Plane und Bewegungen, feine Krafte verfplitterte, um alle Puntte ju beden, burch die ber, feiner Meinung nach eingeschloffene Sannibal entrinnen tonne, wodurch er einer, wir mochten fagen, plumpen Lift unterlag, die feinem Feldberrnrufe ichabete, und ibn fast jum Befpotte feiner Begner machte.

Sannibal ließ von der gemachten Beute 2000 Ochfen auswählen, und Diesen durre Reiferbundel an die Sörner binden. Als die Nacht heranbrach, rückten seine leichten Truppen gegen die von den Römern besetten Anhöhen, zundeten das Reiserwerk an, und trieben die Ochsen gegen die Söben. Diese Thiere rannten in der Verzweislung wüthend herum. Die ohnehin aberglaubischen Römer, Gott weiß, welche Kriegslift ahnend, bestürzt über diese seltsame Erscheinung, durch die leichten Truppen der Kartbaginenser überall geneckt, und mit falschen Angriffen getäuscht, wußten nicht, wo sie Wieberstand leisten sollten, und perhielten sich paffir bie

jum Unbruche bes Tages. Sannibal benugte biefe Unsfolifigigfeit, erzwang nach leichtem Widerstande den zu schwach befegten Engpaß, und lagerte sich dann auf ben Soben, wo er nach und nach feine leichten Truppen fammelte.

So hatte eine fast findische Rriegslift Fabius um bie mubfamen Berechnungen eines Feldzugs gebracht, und die Lehre ertheilt, daß die Einschließung eines von Sannibal befehligten Seeres feine so leichte Aufgabe sep.

Roch einmahl ließ fich ber Dictator taufden. Sannibal ichien abermals Rom burch eine rafche Bewegung gegen Celano, ben Lago Fuccino umgebend, bedroben ju wollen. 216 aber Fabius, um diefes ju binbern, fich zwifden bem farthaginenfifden Beere und Rom la= gerte, wandte fich Sannibal ploglich, brach neuerdings in Upulien ein, und erschien vor Berunium (Drago= nera), wo bie Romer große Borrathe aufgebauft bat= ten. Da die Bewohner ibm die Ubergabe vermeigerten, griff er es formlich an, eroberte und gerftorte es; nur bie fur feine Magagine nothwendigen Bebaube und Ringmauern, welche er mit neuen Befeftigungen permebrte, ließ er fteben. Kabius fab rubig Gerunium fallen , und bezog gleichfalls ein befestigtes Lager bei Larinum. Die Erfüllung religiofer Bebrauche rief ibn nach Rom, wobin er abreifte, nachbem er ben Dberbefehl über bas Beer feinem Unführer ber Reiterei, Minucius, übertragen batte.

Wiewohl Fabius durch eine Kluge Mäßigung, burch vortheilhaft gemablte Stellungen, Sannibals Plane oft burchtreugte, und ihn gemiffer Magen felbft in einen paffiven Buftand versetht hatte, so war er doch eben so oft von diesem getäuscht, verspottet, und bas Gebiet ber Bundesgenoffen unter feinen Augen verwüftet worben.

Ihre um Abhilfe in der Noth flehende Stimme brang nach Rom, und gab den Gegnern des Dictators Stoff zu Anklagen. Das Bolk, und selbst ein Theil des Genats, murrte über seine Unthätigkeit, und beschuls digte ihn, daß nur durch diese Hannibal der Gesahr in Campanien habe entgehen können. Der Anführer der Reiterei, Minucius, ein Mann ungefähr vom Karakter Flaminius, ehrgeizig, hitig, die Unterwürfigkeit unter dem bedächtlichen Dictator nur mit Mühetragend, stand an der Spice dieser Partei, und arbeitete, das Bertrauen und die Anhänglichkeit des Heeres an Fabius auf alle mögliche Weise zu untergraben.

Der Dictator batte Minucius ben bestimmtesten Befehl ertheilt, fich mabrent feiner Abmefenheit in fein Befecht mit Sannibal einzulaffen ; aber faum batte er ben Ruden gewandt, als Minucius bas fefte Lager bei Larinum aufbob, und ein anderes im Ungefichte Bannibals bezog. Unterrichtet burch Überläufer von Sabius Entfernung, bot Sannibal Minucius fogleich eine Schlacht an. 216 fich diefer aber in feinem Lager rubig verhielt, sandte Sannibal, nach wie vor, einen Theil feines Beeres auf Kouragirung aus. Ginen folden Augenblid benütte Minucius, und griff Sannibals Lager an. Diefer gerieth in augenscheinliche Befahr, und nur erft Usbrubal, ber mit einem Theile ber Fouragirenben jur Unterftugung berbeieilte, rettete ibn. Minucius, nachdem er viele Karthaginenfer getobtet, jog fich in fein Lager zurück.

Als die Nachricht biefes errungenen Bortheils nach Rom fam, fo artete bie gegen Fabius geaußerte Un-

jufriebenheit in formliche Unklagen aus. Allein biefer ließ fich nicht aus feinem Gleichmuthe bringen, erklarte, baß er Minucius für feinen Ungehorfam juchtigen werbe, und reifte, nachdem er die Comitien gehalten, jum heere ab.

Jest festen die Tribunen einen Boltsbefchluß burch, welcher Minucius mit bem Dictator gleiche Macht erstheilte. Fabius, ber mit feinem Unterbefehlshaber nicht im Oberbefehle wechseln wollte, zog eine Theilung des Beeres vor, und beide Feldherren bezogen, jeder mit ber Halbscheide der Legionen, nicht weit von einander entfernte Lager. Gewiß, nur so seltene Bürgertugenden, wie Fabius besaß, konnten bei solcher Ungerechtigkeit nicht ermüden, und die Dienste des Baterlandes aufgeben, bas seiner mehr als je bedurfte. Nur Roms Glücksfern und seines edlen Bürgers Tugend retteten es von der wohlverdienten Züchtigung, die Hannibals Schwerz und der Wahnsinn seines Demokratismus ihm bereiteten.

Der Karthaginenser frohloctte beim Unblicke des getheilten römischen Heeres; in der festen Überzeugung, daß er bald Gelegenheit finden würde, den Stolz Minucius zu züchtigen. Hannibal legte in der Rähe des römischen Lagers einen Hinterhalt. Um aber Minucius zur Schlacht zu reizen, ließ er einen zwischen beiden römischen Lagern gelegenen Hügel besehen. Als dieses Minucius in der Frühe des Morgens gewahrte, rückte er Unfangs mit seinen leichten Truppen, dann nach und nach mit seinem ganzen Heere zur Wiedereroberung dieses Hügels vor, den Hannibal beseht zu haben schien, um die Verbindung der beiden römischen Heere zu trennen.

Sannibal that ein Gleiches. Es entfpann fich nach

und nach eine Schlacht, bie ohne Entscheibung bereits allgemein geworten mar, als auf Sannibals Befehl bie Rarthaginenfer aus ihrem Sinterhalte beroorbraden, und die Romer auf allen Geiten angriffen. Die nucius mar mit feinem Beere ber Vernichtung nabe. Als Fabius, ber aus feinem Lager ben gangen Bergang beobachtete, Minucius, und feiner Legionen Befabr gewahrte, rudte er entidloffen ihnen ju Silfe. Die Flüchtlinge fammelten fich unter feinen Sahnen. Sannibal, ber Fabius aus feinem Lager beranzieben fab, fagte ladelnd zu ben ibn umgebenden Beneralen : "End. lich finkt mit Donner und Regen die Bolle ins Thal, bie bis jest nur brobend auf ben Spigen ber Berge lagerte." - Allein er fand es nicht rathlich, die ibm nun formlich von Rabius angebotene Colacht angunehmen, und jog fich, gufrieden mit ben über Minucius errungenen Bortheilen, in fein Lager jurud. Die Romer verloren viele Menfchen. . .

Bei biefer Gelegenheit gab Minucius einen Beweis, daß sein Benehmen gegen ben Dictator das Werk
verkehrter Ansichten, nicht aber eines bosen Gorzens
war. Er entwickelte eine seltne Seelengröße, die nur
das Eigenthum eines eblen Gemüthes seyn kann. Nach
der Schlacht versammelte er sein Heer; öffentlich sein
Unrecht eingestehend, bat er den Dictator um Vergebung und Vergessendeit des Vergangenen, entsagte
freiwillig der von dem Bolte ihm verliehenen Gewalt,
und unterwarf sich Fabius. Dieser zeigte nicht weniger
Seelenadel. Ohne des Vergangenen zu erwähnen, lobte
er Minucius in Gegenwart des ganzen Heeres, und
dieser suhr fort, die Würde eines Besehlshabers der
Reiterei unter Fabius zu begleiten. — Kann ein Staat

wohl untergeben, beffen Burger fo viele Lugenden be-

Unterbessen neigte sich die fechsmonatliche Dauer der Dictatur zu Ende. Fabius fandte dem Konsul (statt Flaminius war Uttilius Regulus zum zweiten Mal ernannt worden) Befehl, sich wieder an die Spige des Heeres zu stellen, und legte dann seine Dictatur nieder. Der Feldzug endete mit nichts entscheidenden Scharmügeln. Beide Heere bezogen ihre Winterquartiere; Hannibal in seinem befestigten Lager bei Gerunium, die Konsuln ihm gegenüber in zwei Lagern.

Best erbob ber Bankelmuth ber Bolksaunft einen Mann jur bochften Burbe bes Staates, bem bas über fein Baterland verhangte Unglud einen nicht beneidens= werthen Madrubm erwarb. Dem Eerentius Barro, jum Ronful biefes Jahres ernannt, gab weber ber Glang eines mit Triumphen gefchmudten Damens, noch perfonliche Gigenschaften, Unfprüche an bas Ronfulat, und an die Ehre, Sannibals Begner genannt ju werben. Der Cobn eines reichen Rleifders, beftand fein eingiges Berbienft barin, Gines ber Baupter ber Bolespartei gu fenn, die mit den Patrigiern im offenen Rams pfe lebte. Die Befahr bes Baterlandes, bie aus biefer Babl bervorgeben mußte, fublend, ftellten fich bie ebelften Manner Roms in die Reibe ber Mitbewerber um bas Ronfulat; boch vergebens, ber Ungeftum ber Bolls= tribunen fiegte. Ulles, was man erreichte, mar, baf ibm Umilius Paulus, ein Dann von ebler Geburt, tugenbhaft , und im Rriege erfahren , als Gebilfe bei= gegeben mard.

Rom fab nun ichon im britten Jahre ben Rrieg vor feinen Thoren wuthen. Geine Rrafte rieben fic auf. Es beschloß, durch einen entscheidenden Schlag bem Rriege ein Ende zu machen. Außerordentliche Ruftun: gen schienen zu gunftigen Erwartungen zu berechtigen. Man erganzte und verstärkte die bestehenden Legionen, hob vier neue aus, und vermehrte die Reiterei. In gleichem Verhältnisse standen die von den Bundesgenoffen empfangenen hilfsvölker. Dem Soldaten ward ein neuer seierlicherer Eid auferlegt. Man sandte Verstärkungen zum Schuße Siziliens, und zur Sicherheit der oberitalienischen Kolonien. Nach Untritt ihres Umtes verstammelten die Konsuln das Volk, und sprachen zu ihm, seder nach seiner Urt, Amilius bescheiden, und mit warnender Stimme, Varro ruhmredig, und prahlend.

Babrend diefes in Rom vorging, ructe die Jahrs. geit, wo die Operationen neuerdings beginnen konnten, beran. Bannibal batte feine in Gerunium aufgebauften Borrathe aufgezehrt. Die Wegend rings umber mar ausgefogen. Er befchloß, fich ber reichen Ebene Upuliens ju verfichern, wobei er, in einem fur feine Reiterei fo portheilhaften Cande, ben Romern eine enticheibenbe Schlacht zu liefern boffte. Er bob fein Lager auf, und jog über Foggia gegen den Mufidus (Ofanto). Die Drotonfuln folgten ibm, wahricheinlich burch eine Rlankenbewegung, über Lucera und Ortona, gegen. Cunufium (Canoffa), aber ju langfam; benn Sanibal, ber auf ber furgern Linie fich bewegte, gewann ben romi: ichen Feldberren einen Borfprung ab, überfiel, und eroberte Canna (ein auf bem rechten Ufer bes Mufibus gelegener fefter Ort), mo er mußte, daß bie Romer große Borrathe aufgebauft batten, und bezog in feiner Mabe ein befestigtes Lager.

Als bie Runde biefes neuen Unfalls nach Rom fam,

befahl ber Cenat eine entscheidende Schlacht, sobald alle Berftärkungen, und die Konfuln bei dem Seere eingetroffen senn würden. Noch nie hatte Rom ein zahle reicheres Seer; es war wenigstens 80,000 Mann zu Fuß, und 7500 zu Pferd ftark, unter der Unführung der beiden Konfuln auf einem Punkte vereint aufgestellt; aber die unglückliche Wahl der Feldherren verseitelte alle diese Unstrengungen.

Baren bie beiben Konfular = Beere vereinigt, fo führten die Ronfuln, tagweife abwechfelnd, ben Oberbefehl. Diefes auf ben Digbrauch einer, mit großer Be. walt dusgerufteten Burbe berechnete Gefet, fonnte als friedliche Regierungs-Magregel weife fenn ; war aber, angewandt auf die Stellung bes Staatsoberhauptes an der Gpipe bes Beeres, bem gefunden Menfchenverfande jumiber. Rom verbantte ibm ben fürchterlichen Zag von Canna; benn felten find bie Dianner, bie rubmgefattiget, ibr Privatintereffe bem öffentlichen opfern, und im eblen Ginklang, wie Eugen und Marlborough fich bie Sande bieten. Das fab Umilius Paulus mobl ein; benn als Rabius ibn por feinem Abgang jum Beere bee fdwor, vorsichtig zu fenn, fo antwortete er: "Ronnteft bu boch als Dictator beinem Unführer ber Reiteret nicht widerfteben, wie foll ich den Ungeftum meines Umtsgehilfen jugeln , ber mir an Dacht gleich ift. ?

Die Berschiedenheit der Unfichten entzweite fogleich bie Konsuln; ber eine vernichtete immer die Magregeln bes andern, sobald ber Sonnenuntergang ihn zum Oberbefehl rief. Die Unnahme einer entscheidenden Schlacht war durch den Beschluß des Senates gerechtfertigt, und scheint keinen Ladel zu verdienen. Sollte Rom mit einem doppelt so ftarken heere hannibaln das Feld raumen, und fich immer wieder in verschange ten Lagern bis über die Ohren vergraben, mahrend Karthagos Seld eine Stadt der Bundesgenoffen nach der andern nahm, und mit Feuer und Schwert gerftorte, was fich ihm zu widerseben wagte ? —

Daß ein angftliches Bertheibigungs = Onftem ben thatigen Sannibal nicht aus Stalien vertrieben baben würde, bewies ber Berfolg bes Rrieges ; ba er, verlaffen von feinem Baterlande, oft beffegt, fich bennoch fechzebn Jabre lang Rom in Stalien furchtbar ju erhalten wußte , und ju feiner Entfernung feines geringern Mittels bedurfte, als Gcivios Ericbeinen in Ufrifa. Gelbit bie Babl bes Golachtfelbes in ben Ebes nen Upuliens tann nicht als ein befonderer Rebler betrachtet werden. Die romifche Reiterei war jener Sannibals an Babl fast gleich; bas, übrigens vortreffliche, Bufvolt mobl noch einmal fo ftart. Diefe Uberlegenbeit rechtfertigte bie Babl eines ausgedebnten Rampfpla-Bes; aber fie balancirte nicht ben Beift Sannibals, ben wir in Gebirgen eben fo groß und furchtbar faben, wie in ben Ebenen. Richt bie materiellen, Die geiftis gen Rrafte gebrachen ben Romern, und biefen Dangel batte Rom burch bie ungludliche Babl feiner Relb: beren febr folecht zu erfeten gefucht.

Sobald die Konsuln mit den Berftarkungen beim Beere ankamen, beschäftigten fie sich mit deffen Bilbung, und kündigten ben Soldaten den Entschluß bei Senates zu einer entscheidenden Schlacht an, bemüht durch ermuthigende Unreden ihr Selbstvertrauen zu bei leben, und die übeln Eindrücke zu verwischen, die bie frühern Niederlagen auf sie gemacht hatten. Nach die son Unordnungen sesten sie sich in Marsch, und lager

folichenen gebler, laffen uns, bie wir ibre Berte jum Unterricht ftubieren , manche fcmer auszufüllende Buche, manches Duntel übrig. Das ift ber Fall auch mit ber Schlacht von Canna, über beren Wablplat bie Meinungen ber Schriftsteller getheilt find. Die gange, bie Uberrefte biefes Orts umgebenbe Begend ift reine Klache; bie wenigen Unebenbeiten, bie man antrifft, fonnten fur ein Beer bes Alterthums, bas feine Ur: tillerie, feinen Train, bem unferigen gleich, nachfchleppte, feine Sinderniffe fenn. Erft gegen Canoffa wird bas Land bugelicht, ber Boben bruchig und gerriffen. Der Dfanto (Mufibus) burdgiebt biefe Ebene in norbofflicher Richtung ; fein Blugbett ift breit, feine Ufer flach. Den Damen eines Rluffes verdient er nur im Frubjahre ober Winter, wenn die Regenguffe ibn mit Baffer fullen. In ber Site bes Commers aber, mitbin in ber Jabredgeit, wo die Schlacht von Canna geliefert marb, trocknet er meiftens bis auf ben letten Eropfen aus. Diefer Eigenschaften wegen tann er auch gar nicht als Sinder= niß gelten. Mus biefem Befichtspunkte fcheinen ion bie alten Schriftsteller ju betrachten ; benn fie fprechen von bem Sin = und Berübergeben ber beiben Beere, obne auch nur ber leifeften Ochwierigkeiten babei gu geben: ten. Die meiften neuern Schriftfteller, unvertraut mit ben Gigenthumlichkeiten biefes Rluffes, irren, indem fie ibn als einen fichern Stuppuntt ber Flügel ber beiberfeitigen Beere betrachten. Die Ochlacht tonnte fic obne Sinderniß über ben gluß ausbehnen ; um fo mebr, ba, wie wir aus ber Rolge feben werben, bie Meiterei bier fampfte.

Gelbft mit Polyb in ber Sant, wenn er fich auch beftimmter über bie Lage bes Schlachtfelbes ausgebrückt

batte, wurde es bei ter energischen Kurze bieses militarischen Schriftstellers schwer fallen, ein richtiges Urztheil über die Lage des Schlachtseldes von Canna zu fallen. Die Alten bedurften bei ihrer tiefen Stellung bei weitem weniger Raum für ihre heere wie wir. Die, die Überreste Cannas umgebende Sebene aber bietet sowohl auf dem rechten, als auf dem linken Ufer des Austaus Schlachtselder dar. Der Karakter dieser Seene ist zu wenig markirt, als daß nicht in einem Zeitraume von 2000 Jahren, ohne große Natur=Revolutionen anzunehmen, bloß die durch Menschenhande hervorges brachte Kultur, und der herabstürzende Regen, auf der Oberstäche dieser Seene so merkliche Beränderungen erzeugen konnten, daß man vergebens das von den Alten angedeutete Terrain wieder suchen würde.

Die meiften Schriftsteller verfeten bas Schlacht. feld auf bas rechte Ufer bes Aufibus, vielleicht bloß befie balb, weil Canna bort liegt, und weil fie obne lotal = Renntnig und ohne ftrenge Prufung ber, ber Shlacht vorangegangenen Bewegungen, auf biefen Umftand allein fußen. Diese Meinung icheint einige Stupe burch die um Canna felbft berrichenbe, bamit übereinstimmende, Bolksfage ju erhalten. Aber fann biefe ein, auf militarifche Unfichten gestüttes, Raifonnement enteraften? - Es ift mabr, bag man noch beutigen Tags in ber Ebene gwischen Canna und Canoffa viele antike Muftungen ausgrabt, und daß fic nabe bei Canna ein after Brunnen (Pozzo di Aemilio genannt) befindet, mo die Boltsfage ben Ronful Umilius fterbend binfinken laft. Aber felbft diefe beiben Scheingrunde enthalten in fich einen Biberfpruch. Soll Umilius bei Canna fterben, fo mußte bie Ochlacht jenfeits Canna gegeben werben, ober ber Konful in ben Muden ber Karthaginenfer gerathen fenn. Letteres hatte vielleicht im Getummel ber Schlacht erfolgen können; Ersteres aber ift nicht möglich, benn so viel Unvorsichtig- keit läßt fich felbst Barro nicht zutrauen, baß er nam- lich bie, ohne Zweifel von den Karthaginensern besetze Citadelle von Canna mahrend ber Schlacht hatte im Rücken laffen follen.

Polyb und Litus Livius sagen nicht, ob bie Schlacht auf bem linken ober rechten Ufer bes Aufibus geliefert warb; aber sie stimmen barin miteinander überein, baß bie Römer ihren rechten Flügel an ben Fluß lehnten. Will man nach dieser Annahme bas Schlachtfeld auf bas rechte Ufer verseten, so bleibt kein anderes Auskunftsmittel übrig, als entweder anzunehmen, baß ber Text beider Schriftsteller verfässcht sep, oder baß die Römer mit dem Rücken gegen die See gekehrt standen. Ersteres ist nicht wahrscheinlich, und wir sinden keinen Grund, warum wir diese zwangvolle Behauptung vertheidigen sollten. Lehteres aber streitet so sehr gegen jede bessere militärische Ansicht, daß wir es als unmöglich betrachten. Die Folgen der Schlacht selbst widerlegen es.

Wir werben endlich boren, daß die Besatung des größern Lagers jener des kleinern den Vorschlag machte, fich in der Nacht, die der Schlacht folgte, mit ihr zu vereinigen, und das Schwert in der Sand, sich den Weg nach Canossa zu bahnen. Hieraus folgt ohne Zweifel, daß das größere Lager auf dem rechten Ufer stand, und die Schlacht vor den Wällen des kleinern gegesben ward.

Der ungeduldige folge Barro tonnte die Beraus-

forberungen und Berachtung, womit Sannibal bie Romer behandelte, langer nicht ertragen, und beschloß, ohne weitere Bogerung, Lage barauf bie Ochlacht anzunehmen.

Das romifche Beer bestand, wie wir feben, aus fechzebn Legionen. Rebmen wir die Starte einer romifchen und Bundesgenoffen = Legion vereint auf 10,000 Mann ju guß und goo ju Pferd an, fo betrug bie Streitfraft der Romer 80,000 Mann ju Rug und 7200 ju Pferde. Bierin find noch nicht bie Truppen jener bundesgenoffenen Fürften und Stabte begriffen, bie nicht in bie Organisation ber Legionen gablten, wie 1. B. bie Ochleuderer bes Konige Biero von Sprakus. Bannibals Beer betrug nach Abichlag ber Befatung bes Lagers gegen 30,000 Mann ju guß und 10,000 Mann zu Pferde, worunter 2000 leichte numibifche Reiter. Das farthaginenfifche Beer erscheint bier wieber ftarter, als bei feinem Eintritte in Stalien. Bie, und mober es diefe Berftartungen jog, verfcweigt die Beschichte. Huf abnliche, schwer zu vereinigende Bider. fpruche ftoffen mir ofters, die jedoch in der Sauptfache nichts entscheiben, und bem bewunderten Selben Rarthagos nichts von feiner Große rauben.

Raum hatte ber Tag, nach bem Gesetze bes Kommando-Bechsels, Barro jum Oberbefehl gerufen, als er unverzüglich bas Signal jur Schlacht gab. Amilius, ber sich bis jest mühsam bem Ungestüme seines Amtsgenoffen widersetzt hatte, vermochte ihn nicht länger mehr zu zügeln, sondern folgte seinem Geschicke, das ihn wenigstens im Greisenalter einen rühmlichen helbentod sinden, und den Tag, der so viel Unglück und Schmach über sein Baterland brachte, nicht überleben ließ.

Barro führte die Legionen des größern Lagers über ben Bluß, und stellte, nachdem er sich mit den Truppen des kleinern Lagers vereinigt hatte, sein Heer in Schlachts ordnung. Es scheint nicht, daß er von der, bei den Römern üblichen schachtrettförmigen Ordnung abmich. Die Karthaginenser bedienten sich der, den Grieschen eigenen Phalanr. Stellung, die 16 Mann, mithin fast noch einmal so tief, wie jene der Römer war. Um dem mächtigen Andrange berselben gewachsen zu sen, besonders aber, um Hannibals gefürchteter Neisterei mehr Kraft und Nachdruck entgegen zu stellen, gab Varro seinen Manipeln mehr Tiefe als Front.

Geine Überlegenheit fcutte ibn noch immer gegen eine Uberflügelung. Diefe Magregel, ber mehrere Odrift= fteller ben Berluft ber Schlacht gufdreiben wollen, fcheint uns nicht allein febr Elug, fondern auch ju beweifen, baß Barro boch nicht gang ohne Erfahrung im Rriege war; ibr verbankten bie Romer bie im Bentrum errun= genen Bortbeile, und batte nicht ber ungludliche Rampf ber Reiterei bie beiben Flügel ganglich entblogt, ober bie Romer in bem Mugenblicke, als bas farthaginen= fifche Bentrum wich, einige taufend Pferbe in ber Mitte gehabt, fo batte bochft mabriceinlich Sannibal eine große Nieberlage erlitten. Barro mußte meber bie Reb: ler bes Feindes ju benüten, noch bie feinigen im 2lu= genblide bes Rampfes ju verbeffern. Debrere Cchrift: fteller laffen Barro fein Beer in Rolonnen , b. b. bie Saftarier, Pringipes und Triarier mit Bwifchenraus men binter einander fellen. Es ift nicht mabricheinlich, baß Barro, ber bas unglucfliche Schicffal Regulus in ber Chlacht von Tunis fannte, es batte magen follen, fo febr von ber üblichen Stellung ber Romer abzumei. den. Die Chlacht von Bama wird uns übrigens Gelegenheit geben, einige Bemerkungen barüber ju maden.

Auf bem rechten Flügel, an das Bett des Fluffes gelehnt, ftand bie 2400 Mann ftarte Reiterei der Romer. Un fie stießen die romifchen, dann folgten die legionen ber Bundesgenoffen. Auf dem linken Flügel stand die 4800 Mann starte Reiterei der Bundesgenoffen. Bor der Fronte dehnten sich sämmtliche leichte Truppen aus, in ihrer Mitte die Bogenschüßen und Schleuderer König Sieros. Den linken Flügel befehligte Barro, die Mitte der Prokonsul Servisius, den rechten Amilius.

In bem größern lager blieben ungefahr 10,000 Mann als Befahung jurud, mit bem Befehle, bas tarthaginensische lager anzugreifen, sobald bie Schlacht begonnen haben würde. Dieses lager, und die barin jurudgebliebene Besahung, nicht aber ber seichte Aufidus muffen als die eigentliche Stütze des rechten römischen Flügels betrachtet werden. Der linke Flügel hatte, dem Terrain nach, keinen Anlehnungspunkt; deshalb scheint Varro die zahlreiche Reiterei der Bundesgenoffen dabin gestellt zu haben.

Sobald hannibal bie Bewegungen ber Romer, und ihre Borbereitung jur Schlacht gewahrte, führte auch er sein heer aus dem Lager über ben Fluß. Die Bortheile ber beiderseitigen Stellung waten, in Bezug auf bas Terrain, gleich Den Gewinn ber Schlacht pflegen die Schriftsteller gewöhnlich ber gelehrten Form ber Schlachtordnung, derer sich hannibal bei dieser Gelegenheit bediente, zuzuschreiben. Wenn man die Schlachten dieses großen und außerordentlichen Feldherrns studiert, so bemerkt man überhaupt, baß er eine vor-

herrschende Reigung ju Bewegungen mit ben Flügeln hatte; beshalb pflegte er auch seine auserlesensten Truppen meistens borthin, jene aber, benen er weniger vertraute, in die Mitte zu stellen. Geine Flügel zog er zurück, um seine Hauptkraft zu schonen, und jene des Gegners früher durch den Kampf mit seinen weniger geachteten Truppen zu ermüden, und in Verwirrung zu sehen, ehe er sich mit dem unwiderstehlichen Drucke seines Phalanx auf ihn stürzte. Diese Grundsätze befolgte er wenigstens an der Trebbia, bei Canna, und Zama.

Es mag wohl bamals mit ben Dispositionen und Relationen ber Ochlachten fo wie beute gegangen fenn, daß namlich bie Erftern manchmal erft nach gelieferter Schlacht, jum Bebuf ber Befanntmachung, ober jur Rechtfertigung bes Beerführers, abgefaßt, - in ben Lettern aber alle glucklichen Erfolge tief burchbachten Planen jugefdrieben werben, obne bem Bufammentreffen gunftiger Umftanbe, und ben Reblern bes Begners etwas verbanten ju wollen. Es ift in ber Rriegs= funft unmöglich, Mles voraus berechnen gu fonnen, weil man die Magregeln bes Gegners nicht fennt. Defi= balb ift ber Relbberr nicht minder groß, ja felbit großer, ber feine Magregeln jenen bes Reindes angupaffen weiß, als berjenige, ber bie feinen auf tief burchbachte Berechnungen ftutt, im Mugenblide bes Rampfes aber nicht Beiftesgegenwart genug befitt, bie von veranderten Umftanben gebotenen Abandevungen vorzunehmen. Wenn wir baber behaupten, daß bie Dagregel Sannibals, bas romifde Beer gwifden feine beiden Blugel ju neb= men , nicht in feiner urfprunglichen Ochlachtorbnung begrundet mar, fondern erft in bem Hugenblick entftand, als er bie Rebler ber romifden Felbberren bemertte : fo

glauben wir, nicht minder viel ju feinem Lobe gefagt ju haben.

Gein linker Alugel lebnte fic an ben Aufibus; bier fand ber Kern feiner etwa 8000 Mann farten Reiterei. In ber Mitte feiner Ochlachtorbnung befand fic, in wechselnden Abtheilungen, fein gallifdes und fpanifches Aufvolt, woraus ju folgen icheint, bag feine afrikanifde Phalang getrennt, auf beiden glugeln berfelben ftand. Die Mitte war vorgeschoben. Einige Schriftsteller, verleitet burch einen Musbrud Polybe, ber fle einen balben Mond nennt, geben ihr bie Form eines Salbtreifes. Diefe allen Grundfagen, befonders aber ber alten Saftit, miberfprechende Ibee fcheint uns feine Biderlegung ju verdienen. Babricheinlich beftanb bie form ber Ochlachtordnung in einer ftufenweifen Borfchiebung bes Mittelpunkts, und Berforgung ber beiben Alugel. Sannibals Ablicht mar, biefe zu iconen, und fie mit ungeschwächter Kraft ben Romern entgegen ju führen, wenn fie bereits burch ben Rampf mit ben Balliern und Spaniern ermubet fenn murden, nicht aber auf Gefahr, felbst burchbrochen ju merben, bie Romer zwischen seine beiben Rlugel zu locken. Go viel Rühnheit wir auch Sannibaln zuzumuthen berechtiget find, fo murbe es bod eine, vor bem einsichtsvollen Militar, ichmer zu rechtfertigende Sprothese fenn, daß Sannibal feinen Gieg auf die Niederlage feines Bentrums habe grunden wollen. Golde mehr als gelehrte Bebaurtungen find bas Refultat ber Odulftuben, aber nicht bes im Lager ermachfenen Felbherrn. - Dach Do-Inb hatte Sannibal feine Phalang auf romifche Urt bemaffnet. - Bir magen nicht, eine folde Autorität ju befämpfen. Wie aber bie romifche Bewaffnung fic

mit ber Phalanx vereinen lagt, begreifen wir eben fo wenig. Die Starte ber Phalang mar bie Gariffe, jene ber Legion bas Ochwert; baber bie einer Mauer gleiche Stellung ber Ersteren, und bie vereinzelten Manipeln ber Lettern. - Auf feinem rechten Flügel ftellte Sannibal Die etwa 2000 Mann farte numibifche Reiterei in einzelnen Comabronen. Gie follte burch ibre Ochnelligfeit und Beweglichkeit die Reiterei ber romifden Bunbesgenoffen fo lange im Baume und Athem erhalten, bis die Reiterei bes linken Alugels gefiegt haben , und ihr ju Bilfe tommen murbe. - Der Elephanten erwähnen bie Ochriftsteller nicht; wiewohl wir fie noch vor Ende biefes Feldzuges-wieder beim tare thaginenfifchen Beere erfcheinen feben. - Bor ber Fronte behnten fich bie leichten Truppen aus, bie ben Befehl batten, fich binter bie Mitte, und auf die Flugel jurudguzieben. Den linten flügel befehligte 2 8. brubal, - bie Mitte Sannibal in Derfon, ben rechten glügel Sanno. -

(Der Schluß folgt.)

## III.

## Literatur.

ilber die Militar = Ofonomie im Frieden und Rrieg, und ihr Bechselverhaltniß zu den Operationen.

Sanct Petersburg 1820. 3meiter Band.

Der 3 wette Band beginnt mit Fortfegung des im erften Bande abgebrochenen, von der Ariegsverpflegung bandelnden dritten Abichnitts, in einer Unterabtheis lung ; welche der Berf. Fortbauen auf den gefunde nen Grundfagen nennt. Der Berf. glaubt, daß die nache folgenden europäischen Rriege fcmerlich mehr ben Rarafter großer, außerordentlicher Invafionefriege, fondern vielmehr der stätigen und hartnäckigen Angriffs = und Bertheidigungs. Friege tragen werden, und daß feine mefentliche Berande rung in der Urmeebildung und den Baffen dentbar fen. Um nun die Operationen mit ihrem natürlichften Sindernif. ber Berpflegung, mehr in Barmonje ju bringen, glaubt der Berf. , daß es porerft hauptfachlich auf richtige Unfichten der Operationen; auf forgfältige Borbereitung der General. quartiermeifterftabe; auf das Borbandenfenn moblunterrich. teter Berpflegebeamten; auf eine mohldurchdachte mili: tarifche Gefengebung; auf die gehörige Berpflegs-Drgani. fation der Grengen ; auf zwedmäßige Ginrichtung Des Rubrwefens und der Badereien; auf die Modififationen der Berpflegung durch Festungen, antomme. Bir bemerten, daß Magazine in Festungen , gesicherte Magazine find , und fich nur in diefer Beziehung von andern unterscheiden .- Der Berf. Flagt, daß felbft die höhern Militars fo menig die Comierigkeiten und Mittel der Berpflegung tennen. Dit Recht nennt er die Berpflegung im Großen, einen Gegens

fand der Strategie. Den Civilperfonen fehlen, ale General. Intendanten, militarifche Renntniffe; Militar = Individuen oft Gefchäftegewandtheit. - In Bezug auf Operationen gabe es ftrategifche und taftifche Endziele. Erftere bezweden die Geminnung der Sauptftadt, und eines großen Theile des Landes; Lettere Die Schlagung und Bernichtung Des feindlichen Beeres. - Wir bemerten, daß von den gmei Sanptgattungen : Beer und Land, immer das Erftere bas wichtigere fen ; daß man vorerft den Feind gu ichlagen, und unter folden Umftanden mit ibm gu ichlagen fuchen muffe, daß eine Riederlage für ibn verderblich fen. Diefes ift ein Gegenstand der Strategie , und nicht der Taltie, Die fich mit ben Truppenanordnungen gur Ausführung gu befaffen bat. - Der Berfaffer unterscheidet ferner gange und balbe Endziele. Gin halbes Bertheidigungs : Endziel, oder die grofe Defenfive, nennt et, wenn man fich abfichtlich weit gurudgiebt, um den untlug folgenden Teind gu trennen, und in Berlegenheiten zu vermideln .- Bie aber, wenn ber Feind nicht untlug folgt, feinem Bordringen Grengen fest, und wir endlich genothigt find, den Rrieg mit Biedereroberung Des freiwillig Aufgebenen zu beginnen? - Schwache Endziele nennt der Berfaffer, menn man nur die Geminnung ges miffer Puntte oder Rebenlander bezwecht; Rothbehelfe, wenn man durch Wegnahme einzelner Festungen nach bem Befit einer Proving ftrebt. Jeber Staat foll fein Endgiel unerreichbar gu machen fuchen. - Bir fennen nur ein Mittel bagu : ein treues, mit den Baffen vertrautes Boff. das dem ftebenden Seere fich als mobigeordnete Landmehr beigefellt, und dem die Erhaltung des Staates mehr, als Die des einzelnen Befigthums gilt. -

Ift man mit dem Rriegsziel einig, fo foll man es mit dem allgemeinen Berpflegungs-Topus in Ginklang bringen. Siebei kommt zu betrachten: Beschaffenheit und Organisation des Landes; Rlima und Jahreszeit; Lange der Operations . Linie; die eigenen Gilfsmittel; die militarische Beihilfe durch Trennen und Sammeln; Berpflegsbezitkeic.; die Art, welche die Rriegführung annehmen durfte.

Durch die Lange der Operations-Linie macht bie Gowie rigfeit der Berpflegung faft in quadratifdem Berbaltniffe; - gewiß, wenn man aus rudliegenden Dagaginen verpflegen will. Bei ichneller Borrudung in einem bevolferten Lande, und einem beweglichen Rolonnen = Magagin, wird aber die Beroflegung leicht und ficher. Legt man aus aleich auf die Operations : Linie mehrere Pleine Magazine an, und wird diefe Overations . oder Berbindungs . Linie geborig gededt, fo wird auch bei erfolgendem Rudzuge fein Mangel eintreten. Bei langen Operationen bleibt ims mer die Grundung einer Bafis nothwendig, Bichtige Puntte muffen befeftigt, ju Sauptlegftatten eingerichtet werden. Findet man and die Berpflegung gang im feind. lichen Lande, fo findet man doch nie alles Andere, mas ein Seer bedarf; Borrathe an Pulver, Befleidung und Ausruftung durfen nicht unmittelbar auf 100 Reilen gur Armee geführt werden ; fondern muffen diefer in gureichender Menge in angemeffener Entfernung folgen. Spitaler muffen fichere und geraumige Unterfunft finden. Der Abgang an Mann und Pferd muß aus nicht zu weit ruckliegenden Depots fonell erfest merden tonnen.

In einem Schema zeigt ber Verfaffer, wie eine vorrudende Armee durch 36 Tage mittelft Nachfuhren verpflegt werden könne. Lebensmittel auf vier Tage trägt der Mann; das Linien. Fuhrwesen hat auf 8 Tage geladen. Das Reserve. Fuhrwesen besteht aus 6 Abtheilungen, jede mit viertägiger Ladung, von denen die erste 3 Tage später als das heer aufbricht, die andern immer einen Tag später der nächsvorhergehenden folgen. Welch ungeheures Fuhrwesen wird aber auf diese Art zur Berpflegung eines zahlreichen heeres erforderlich, und was wird die Armee am 37. Tage machen, wenn im Lande nichts zu sinden ift, und sie nicht, wie der Versasser annimmt, schon am 23. Tag, nach zwei gewonnenen Schlachten, in den Friedensshafen einläuft?

In Landern, wie großen Theils die turkifchen Pro-

ju rechnen ift, wird man immer erft bann weiter mit Gicherheit vorrucken fonnen , wenn man gleich hinter ber 21r= mee ein neues Dagagin gefammelt hat. Die Borrudung wird deghalb immer nur langfam gefchehen tonnen, wenn man auch ein gablreiches Buhrmefen, mas in Diefem Kalle unerläffig ift, befigt. In folden gandern muß fich Diefes Suhrmefen durch die Beiden nabren ; mas auch gang mobl. angeht. Immer mird es bochft nothwendig fenn, querft Die Donau durch Wegnahme der Festungen frei ju machen. Mur burch die Donau und das Deer fann die Berpffegung bei dem Bordringen in das Innere gefichert werden. Bird das Sammeln oder Trennen des Beeres blog um ju leben nothwendig, fo find die Operationen der Berpfic= gung untergeordnet, und die Berpflegungs = Unftalten find nur dann als vollkommen genugend gu betrachten , wenn fie immer Mittel gur Musführung der Rriegsplane bieten.

Richtig fagt der Berf., daß ein Feldherr bedenken muffe, wohin mit geregelter Berpflegung zu kommen fen; wo die Regel aufhöre, aber die Lebensmöglichkeit bliebe; wo endlich Beides ende. Das an fich Unmögliche darf der Teldherr nie von den Intendanten fordern. Mit Borräthen an Datteln und Wasser kann man, wie Cambyses, in die lipbische Bufte eindringen; aber man verschmachtet, wenn diese verzehrt sind. Sätte Napoleon bei seinem Rückzug von Moskan nach Smolensk von 12 zu 12 Meilen gesicherte Ragazine gehabt, er hätte nicht die Sälfte seines Berlustes erlitten.

Der Berf. macht nun seine Borfchläge, wie das Formelle der Berpflegung praktisch auszubilden sey. Die Quartiermeifterftabe sollen fich nicht bloß mit dem Kartenwesen und der Terrainkunde, sondern auch mit den Marschen und Dispositionen, mit Berückschtigung der Berpflegung, praktisch voraus beschäftigen. Es sey nothwendig, eine techenische Berpflegungssprache festzuseten; einen perrenirenden Schematismus über Marsche und Dispositionen, mit stefer Mücksicht auf die Berpflegung zu entwerfen; durch hilfen notamina hiebei für jede Pauptunternehmung die Baupt.

momente, worauf es antommt, im Rriege erfichtlich gt machen; endlich follten gefehliche Borbeftimmungen ju Bilfe tommen. - Gine fefte gleichformige Gprace über jeden Gegenstand erleichtert gar febr das Berftandnif, und tragt gar febr gur Bintanhaltung aller Frrungen bei. -Rur Erflarung des zweiten Dunttes tommt der Berfaffet wieder auf die großen und fleinen Friedens: , auf die gangen und halben Kriegsmariche, und zeigt in Beifpicien, mas in Bejug auf die Beroflegung, in den Anordnungen biegu aufzunehmen fen. Bir erachten es für angemeffener, eine besondere Berpflege : Disposition der rein militarifchen beiaufügen, nur muß Erftere mit der Lettern in volltommenem Gintlang fteben; und daber von dem Chef des Beneralquartiermeisterstabes geprüft und gebilligt werden. Überhaupt wird es in den meiften Kallen notbig, der militarifden Difposition eine andere in Bezug auf die Berpflegung beigufügen.

Der Berfaffer fpricht nun wieder von der Rothmen-Digfeit eines guten Berpflegs : Derfonals; mas mohl Riemand bezweifeln wird. "Go lange die Idee porherricht, "daß der General = Intendant ju irgend einem Rriegeplan "Die Berpflegung erfinden folle, durfte es ichmerer fenn, neinen Dann gu diefer miderfinnigen Aufgabe, ale einen . fommandirenden Beneralen ju finden." - Barum nennt der Berf. diefe Aufgabe miderfinnig? - Gin Rriegenfan mare in Bezug auf die Berpflegung nur dann miderfinnio, menn feine Lebensmöglichfeit vorhanden mare: ift aber Diefe da, fo ift es allerdings die Aufgabe des Intendanten, Die befte Berpflegsmeife fur den vorliegenden Sall ju finden. Widerfinnig mare es, wenn die Initiative von dem Intendanten ausgehen, und diefer dem Feldherrn angeben follte, wie er feine Unternehmungen , nach den getroffenen Berpflegeanstalten, einzurichten habe. Wo diefer Sall beffebt, darf man auf nichts Großes und Entscheidendes rechnen. Man muß unterliegen , wenn nicht etwa der Gegner fic in eben fo drudende Reffeln fcblaat.

Der Berf. will mit Recht, daß die oberfte Berpflegs.

behörde sich im Frieden alle die Kenntnisse erwerbe, die ihr im Kriege Noth thue, und daß der Staat ihr hierzu die erforderlichen Mittel biete. Unter diese rechnet er eine in das Fach einschlagende Bibliothek; die Sammlung aller gesetzlichen Berordnungen der verschiedenen Nationen über Militär Denomie; eine Kartensammlung in Bezug auf Produktivität und politische Eintheilung; eine Sammlung historischer Denkschriften, Tariffe, und Infruktionen früherer Feldzüge; statistische Ausarbeitungen und Notizen; die geheimen strategischen Verpflegungs-Ansichten der Regierung u. s. w. Nicht bloß in dem Zweige der Verpflegung bedarf es solcher Vorarbeiten und Vorbereitungen für künstige Fälle. Das: si vis pacem, para bellum ist mit einem guten stehenden Geere noch lange nicht vollständig erfüllt.

Die militarifche Gefengebung foll, nach dem Berf., in breifacher Sinficht; tonftituirend , reglementarifc und formell , Folgendes enthalten : Die allgemeine organische Ronflitution der Urmee, und Urmee = Deonomie im Rriege :-Die nabere Ausbildung der Armeefommandos ; - die Armee= Bermaltung. Geder diefer Sauptzweige gerfallt wieder in befondere Reglements für die einzelnen Gegenftande. - Gewif ift eine gute militarifche Befetgebung eine Sache von größter Wichtigfeit, Gine militarifche Befeggebung muß jedoch vor allem einfach und faglich fenn. Benn man aus einer Ungahl fich freugender Berordnungen das Rechte und Beftebende entnehmen foll, und taum Die fich ju Recht fin= ben , die ausschließend fich mit ber Renntnig Diefer Berordnungen befaffen ; bann geht das Guftem in ben Musnahmen unter; feder Fall wird ein befonderer, über den Beder die befondere, oft entgegengefeste Enticheidung derer ermartet, melden, als öfonomifden Rechtsgelehrten, Die Renntnig und Deutung der ungabligen Berordnungen obliegt.

Uber die Berpflege Deganisation der Grengen fagt der Berf. turg, daß jede Nation ihre Starte und Schmache tennen, und miffen muffe, was fie gu thun habe, und mas gegen fie gu thun fep. Bas nicht in der Geschwindigkeit gu haben, milfe vorhanden fenn. In wenig tornreichen Lanbern mare felbft die Anhaufung von Borrathen nothwendig.

Der Berf. handelt nun ausführlich über die praktis fce Ginrichtung des Urmee : Fuhrwefens. Wenn man Die Laft eines vierspännigen Wagens gu 25 Bentner , und die tagliche Portion ju 1 Pfund 3wieback und & Pfund Grube rechnet, fo bedarf eine Urmee von 100,000 Mann gur Kortbringung eines viertägigen Borrathe nicht mehr als 200 Bagen. Der Berf. berechnet nun den Bedarf an Buhrwerfen für ein Beer von 300,000 Mann. Rur in febr guten Landern genüge ein bloß auf viertägige Berpflegung eingerichtetes Linien . Ruhrmefen; in andern muffe es auf acht Tage berechnet fenn. Im erftern Falle bedurfe man 600, im lettern 1200 Bagen gur Fortbringung des Bedarfs an 3wieback und Grupe. Für beide Falle rechnet der Berf. noch 300 Branntwein. und 150 Sabermagen; die Gefammtgabl des Linien = Fuhrwerks beträgt demnach im erftern Kalle 1050, im legtern 1650 Bagen. - Bir fonnen nur billigen, daß der Berf. überall auf Branntmein antragt. Mäßig genoffen ift diefes Getrant Eau de Vie (Lebensmafe fer) für den Soldaten. Es ichirmt ibn gegen die Ginfluffe von Nacht und Mebel, erhalt ihn fraftvoll und munter, und erfpart fich an Argneien. Nur regelmäßige Bertheilung wird magigen Benug bewirken. Rommt der Soldat nur felten gum Benuf Diefes, ibm einzig juganglichen geiffigen Betrante, fo entschädigt er fich fur die lange Entbebrung, auf Roften feiner Gefundheit und Branchbarteit, burch Ubergenuß.

An Referves oder Wendungs Fuhrwesen, bei dem der Berf. für den Wagen nur eine Last von 20 Zentner rechenet, soll bei einem Beere so viel vorhanden seyn, um in guten Ländern einen viertägigen, in mittlern einen achttägigen, in geringern einen zwölftägigen, in sehr schlechten einen zwanzigtägigen Vorrath mitzusühren. Auf 4 Tage bedarf man daher zu Zwieback und Grüße 750, für Branntswein 100, für Paber 150, und als unangreislichen Vorrath 100 Wagen mit Reiß. Zur achttägigen Verpstegung eines

300,000 Mann ftarten Beeres bedarf man bemnach, mit Ginfoug der Schmieden und Borrathemagen, 2500 Fuhrmerte. Auf 16 Tage braucht man 4500; auf 20 Tage 5800; auf 28 Tage 8000 Wagen. In diefen drei lettern Fällen ift das Linien - Fuhrmefen auf achttägige Berpflegung berechnet. Diefe Berechnung icheint uns eber ju gering, als ju boch. Unter 5000 Bagen wird man fcwerlich die fechzehntägige Berpflegung eines 300,000 Mann ftarten Beeres beden; und eine folche Dedung ift fast immer nothwendig. Die Berpflegung durch 8000 Bagen, Die nicht einmal reichen, auf 28 Tage gu decen, ift nur felten nothwendig, und taum ausführbar. In einer Linie murbe ein folder Bagengua neun Meilen betragen. Nun dente man noch auf die Munitionsmagen, auf die Artillerie : Befpannung, und das fonstige Fuhrmerk, und ermesse die ungeheure Wagenzahl einer Armee, die auf 28 Tage ihre Berpflegung mitführen mollte.

Bon dem Nachschub: Juhrwesen sagt der Verfasser, daß es nur noch in Türkenkriegen erforderlich seyn dürfte. Bir glanben es in diesen, wie man von der Donau ins Junere dringt, unentbehrlich, und auch in andern Kriegen sehr oft nothwendig. Natürlich muß aber der Nachschub auf Lans bessuhrwerken geschehen. Selbst das Reserve-Fuhrwerk wird, bei größerem Bedarf, zum Theil aus selben bestehen müssen. Der Verfasser geht nun in Bezug auf die Einrichtung des Linien- und Reserve-Fuhrwesens in das kleinste Detail. Wir müssen jeden, der dieses kennen will, auf das Werk selbst verweisen (2. Theil von Seite 44 bis 55).

Den Bedarf an Rlenkischen Bacof en schlägt der Berf. zu 400 an. Für jeden Ofen sind 11 Arbeiter erforderlich; überdieß ein Fünftheil an Reserve. In einem solchen Ofen kann man höchstens sechsmal des Tages, jedesmal 160 Laib Brot zu 3½ Pf., backen. Bir bemerken, daß man im Sommer unter gunstigen Umftänden auch achtmal zu backen versmöge. (Man sehe den Aufsat: über die Berpstegung der Beere, der sich in der öftreichisch militärischen Zeitschrift Jahrgang 1812, heft VIII., und in der zweiten Auflage

der ersten zwei Jahrgange, in den Miszellen aus dem Gebiete der militärischen Wissenschaften (Seite 169) findet.

Bur ftrategifden Benütung des Fuhrmefens ftellt der Berf. folgende Grundfage auf. Das Armee. Suhrmefen fen als ein Bilfemittel ju betrachten, das in gewöhnlichen Umftanden nut wenig, in fcmereren bedeutend, jur Berpflegung mitmirte, aber nur in den ichmerften Fallen fie gang allein ju becten habe. Das Fuhrmefen fen als ein Ganges ju behandeln, und nicht mit andern Berpflegsmitteln zu vermengen. Wenn man die Lebensmittel, die es führt, nicht bedarf, fo werden fie als Maffe : Borrath gefcont, die Bagen, nach hinterlegung derfelben, ju Transporten benütt. Da das Ruhrmefen fich fomerer bewegt ale die Armee, fo muffe man fuchen, den nothwen-Digen Theil immer bei Beiten vorzubringen. Dan muffe amar feine Operagionen mit nach dem Fuhrmefen abmeffen, aber dem Feinde dadurch feinen Bortheil geben, der uns verderblich werden fonnte. - Wir fagen : man muß nicht mehr Ruhrmefen haben, als der Rriegsschauplag und die Rriegsart erfordern, - und vorzüglich dabin ftreben, durch das Auhrmesen und die Berpflegung nie in Operazionen gebemmt ju merden. - Das Linien = Rubtmefen foll man als ein leichtes, bewegliches Magazin, zur Nothhilfe bestimmt. betrachten. Der Berf. will es nicht bei den Regimentern, da es diefen doch nicht bei Rampfmärschen folgen könne. Bir möchten die öftreichische Ginrichtung, mo jedes Regis ment fein Buhrmefen hat, nicht aufgeben. Jedes Regiment forgt leichter für fich, als die oberfte Leitung für jedes Regiment , von dem fie oft nicht weiß , wo es fteht. Die Bauptfache ift , daß Borrathe da find , von denen man faffen tann. Es ift daber auch , wo es nur immer möglich, ju peranlafe fen , daß , mas durch Requisitionen eingeht , auf einem Puntte' gefammelt, und dann vertheilt merde. Bird das Requirirte unmittelbar an die Truppen vertheilt, fo wird faft immer ein Theil im Überfluß, der andere im Mangel fenn, und immer weit mehr, ale der wirkliche Bedarf erheifcht, verbraucht merden. - Der 3med des Juhrmefens fen bas Buführen. Rur in befonderen Fällen fen es als bewegliches Urmee : Magagin gu betrachten.

Der Berf. zeigt nun in zwei Schemen, wie man durch Rudwendung bes Referve = Fuhrmefens gu Requifitions= Magazinen, die man auf der Operazions : Linie errichtet, eine gang regelmäßige Berpflegung erreichen tonne. In bem erften Schema, für ein mäßiges Rorps entworfen, bricht das, auf 12 Tage mit Lebensmittel beladene Referve-Fuhrmefen, um drei Tag fpater als bas Rorps, in einer Rolonne auf, und macht von der fechften Darichstation, wo es abladet, eine Rudmendung ju dem in der dritten Marichftation errichteten Magazin. - 2m 24. gibt es in der eilften Marichftation die geladenen Bor= rathe ab, macht eine Rudmendung von zwei Darfchen, ju dem in der neunten Darichftation errichte= ten zweiten Magazin, und trifft am 35. Tage in der fünfzehnten Marichftation wieder beim Rorps ein, mo es feine Berpflegung bis jum 48. Tage bedt. Das Rorps, gesmungen , um die regulare Berpflegung gu erreichen , auf Das 3 Tage fpater aufbrechende, und zweimal fich rudmendende Referve : Tubrwefen zu marten , ift genothigt, in ber fechften, neunten, eilften und dreigehnten Darfchftation, mehrere Tage zu verweilen, und macht bemnach in 35 Ta= gen nur fünfzehn Mariche .- 3m zweiten Schema, für eine Urmee entworfen, ift das nun viel gablreichere, ebenfalls auf 12 Tage geladene Referve - Rubrmefen in drei Ubtheis lungen gefondert. Die erfte Abtheilung bricht wieder 3 Tage fpater, ale die Urmee auf. Die andern Abtheilungen fols gen den Tag darauf der vorhergehenden. Die mitgebrach: ten Borrathe ladet die erfte Abtheilung in der fechften, die smeite in der neunten , die dritte in der smolften Darichflation ab. In der dritten, fechften, neunten , swolften und fünfzehnten Marichstation find Requisitions = Magagine ge= fammelt. Jede Fuhrmefens . Abtheilung macht, nach Abla= bung ihrer Borrathe, swei Ruchmendungen. Die erfte ladet am 14. und 29. Tag in den Dagaginen der britten und neunten Station; die zweite am 19. und 34. Tage in ben

Magazinen der fechften und zwölften Station; die dritteam 24. und 39. Tag in den Magaginen der neunten und fünfzehnten Station, wieder auf. Die Armee, gezwungen, auf das Antommen diefer Abtheilungen ju marten, hat am 44. Tag nur ein und zwanzig Marfche gurudgelegt. Entwirft man fich nach diefen Angaben das Schema, fo wird man finden, daß, diefer langfamern Bewegung ungeachtet, doch mehrere Tage bleiben, mo die Berpflegung durch die Bufubren nicht gedectt wird. Der Berf. fagt jedoch mit Recht, daß es thoricht mare, mit einem vier und zwanzigtagigen Borrath, im Tornifter, auf dem Linien- und Referve-Fuhrmefen, menn man fonft nicht in der Bewegung gehindert ift , in 35 und 44 Tagen, einer regelmäßigen Berpflegemeife megen, nur fünfzehn oder ein und zwanzig Dariche gurudlegen zu mollen, und gibt das Schema mehr ale ein Beifpiel, fur die Ginleitung der Rudwendungen, wenn die Umftande diefe nothmendig machen follten. Lagt man übrigens in dem erften Schema das Referve : Ruhrmefen einen Zag früher anfbrechen, die Dagagine in der fechften und gwölften Marfchftation errichten, und das Linien-Rubrmefen, nach. dem es abgeladen, in der fechsten Marschstation das Referve - Fuhrmefen ermarten, und fich aus diefen fullen, fo könnte, auch bei gang regelmäßiger Berpflegung, die Bewegung beschleunigt merden. Auch das zweite Schema mare auf abnliche Art zu verbeffern. — Die Errichtung von Requisitions : Magazinen auf der Operazionelinie ift übrigens durchaus nothwendig. Schon bei dem erften Marich muffen die Ausschreibungen in der Umgegend, und fo bei jedem folgenden, vor fich geben, und die Ablieferungstage und Orte bestimmt werden. Der richtigen Befolgung muß man fich durch Ravallerie - Abtheilungen verfichern. Gebt man fo vor, fo fann in einem fruchtbaren gande in der fechften Marfchftation icon wenigstens ein achttägiger Borrath gefammelt fenn, wenn die Urmee in die neunte Marich. ftation tommt , und das in der fechften Darfchftation gurudgelaffene leere Linien-Fuhrmefen fann, von der Referve auf act Tage gefüllt , am 12. , bis mobin die Urmee verpflegt

ift, wieder bei felber in der neunten Marschstation eintreffen. Übrigens zeigen diese Beispiele, daß durch gut angebrachte Wendungen des Reserve-Fuhrwesens die Verpflegung sehr gefördert werden kann, wenn man auch nicht hoffen darf, durch dieses Mittel allein, bei raschem Rriegsgang, eine durchaus reguläre Verpflegung zu erzielen.

Der Berf. bemeret, daß fehr viel auf die Art und Beife ankomme, wie fich das Fuhrmefen bewege und ftelle, welches er die Fuhrmefens. Taktiknennt, die auch gewiß, ohne die übelsten Folgen, nicht vernachläffigt werden darf. Das Nachschubs . Fuhrmefen foll man in ftrategischer Begiehung ale flebendes Fracht : Subrmefen behandeln ; feine Tattit beruhe auf wirthichaftlicher Bequemlichteit. Bon Feft ungen verfpricht fich der Berf. , in Bezug auf Gicherung der Berpflegung, nur dann viel, wenn auf einem nicht tiefen Kriegeschauplaß Testungereihen, wie in Flandern befteben, und der Rrieg mehr vertheidigend geführt wird. Der Berf. zeigt in einer Rupfertafel, wie in einem folden Falle ein Beer aus den verschiedenen Festungen zu verpflegen fen .-Giferne Referve nennt der Berf. , mas man im offreichischen Beere unangreiflichen Borrath nennt. In fo weit man den Soldaten mit einem sogenannten unangreiflichen Borrath belaftet, mas doch bochftens auf zwei Tage gefcheben tann, mo er somit bei jeder neuen Saffung drei Laib Brot gu tragen bat, fo gablen mir menig auf diefe Dagregel. Der mit 60 Patronen, Gewehr und Tornifter beschwerte Goldat, trägt teine drei Laib Brot einen Feldzug durch. Wird er auf diefe verwiefen, fo hat er nichts ju leben, wenn gleich der Intendant ausweift, daß er verpflegt ift. Gin halb Pfund 3wiebad murde noch allenfalls der Mann für einen dringenden Rothfall bemahren, aber gewiß nicht 2 & Pfund Brot.

Der Berf. fpricht auch von den Lager be dur fniffen, die er durch ordentliche Berbeischaffung gedeckt wiffen will. Das dringendste Bedurfniß, vorzüglich in den neuen, oft den ganzen Winter durch mahrenden Feldzügen, ift eine Dede gegen Wind und Wetter. Sich diese zu verschaffen,

gerftreuen fich nach ber Einruckung die Truppen. Dörfer werden abgetragen, beiber, was fich findet, mitgenommen. Treffend und wahr fagte ein frangöfischer General einer hoben Person, die ein Barakenlager besichtigte: "Gin Lager mehr, gwangig Dorfer weniger."

Man wird wenigstens in den Turkenkriegen sich gewiß wieder der Belte bedienen. In ftark bevölkerten Ländern kann man fie gur Noth entbehren. Bei übler Witterung muß man jedoch fogleich enge kantonniren, jur Schonung bes Landes und des eigenen Beeres. Auch das Land des Feindes darf man nicht verwüsten, und ware es nur des eigenen Bortheils wegen.

Der Berf. führt nun nochmals die Sauptfälle an, die fich in Bezug auf Operazionen und das Land, in denen ste vorgeben, ergeben können, und zeigt, wie in den verschies benen Umständen die Berpstegung zu andern sep. Um Schlusse bieses Abschnitte bittet der Berf. um Entschuldigung, wenn er bald zu viel, bald zu wenig gefagt, vieles wiederholt, vieles zerriffen, und nicht die strenge Ordnung eines Lehrbuchs beobachtet habe. Er glaubte, eine eigentlich neue Wissenschaft nicht anders, als analytisch behandeln zu können.

Wir kommen nun auf den vierten Abschnitt, der die Behandlung besetzer gander, und das Benehmen derfelben ihrer Seits, zum Ge- . genstand hat.

Die befetten gander konnen eigene oder fremde fenn. Erftere konnen als Rriegstheater durch das Deer befett, oder wieder erobert fenn; lettere konnen verbündete, neutrale, unbestimmte, feindliche fenn. Die Ginwohner können sich gleichgiftig, patriotisch, oder im Aufstand zeizgen. Das gand kann mehr oder weniger kultivirt senn; alles dieses fordert bei der Behandlung eine forgfältige Berrücksichtigung. Diesen verschiedenen Lagen gemäß, bestimmt der Berf. für die administrative Behandlung fremder Lamber, verschiedene Stufen. Die erste für verbündete, zuweilen auch für neutrale gander, wo Mithilse zur Polizei durch Rommandanten, und zur Erleichterung der ökonomische

militarifden Gefchafte, Die Aufftellung von Agenten genuge. In der zweiten Stufe, fur unbestimmte gander, wie 1813 in Deutschland, soll man schon durch Anstalten einen Civileinfluß bezwecken. In halb oder gang feindlichen, aber von einem antheillofen Bolfe bewohnten gandern, genugen, ale dritte Stufe, noch Rommandanten, Eleine Truppen-Abtheilungen, die Aufftellung von Intendanten, und man hat in die Berfügungen der Landesbehörden einzugreis fen. Auf der vierten Stufe, in feindlichen gandern, mo die Bewohner feindliche Gefinnungen begen, foll halbe Udminiftration eintreten. Es merden Landes : Bouverneure, Provingial - und Rreis-Intendanten aufgestellt. Alle Civilbehörden tommen unter Rontrolle; die Juftig bleibt frei. Die funfte Stufe ift die gange Administration. Die Beborden, Formen und Gefete bleiben provisorifc; das Perfonale wird jum Theil geandert. Die gange Bermaltung gefchieht unter eigener Autoritat, oft im Ramen der Berbundeten. Die fechfte Stufe begreift die Reuschaffung der Administration, und ift nur in gang vermufteten, oder barbarifchen gandern anmendbar. In Bezug auf eigene gan-Der fagt der Berf. , daß tein Rrieg ohne Requisition , menigftens an Berpflegs . Gegenständen, geführt merden konne, worin wir ihm vollkommen beiftimmen. Um mit mahrfceinlichem Erfolge gu friegen, genüge noch nicht ein moglichft ftartes und gutes, mit einfichtsvollen Ruhrern verfebenes Beer; man mufte vor allen einen dem Rarafter der Umftände angemeffenen Rriegsplan entwei fen. Bur bestmöglichen Ausführung diefes Planes gehöre : Cpontanität der Urmeen in militarifchen, diplomatis ichen und administrativen Binfichten : der Feldherr, Feldfürft.

Rombination der verschiedenen Urmeesthätigkeiten.

Möglichftes Bufammenmirten der Beere. Auch zwischen Beeren auf verschiedenem Kriegetheater, wie in Italien und Deutschland, kann ein Busammenwirken im Großen ftatt finden. Genaues Busammenftimmen in der Lokalennd Militarverwaltung

gum Fortgang des Arieges, Provinzen muffen gleich Festungen in Ariegezustand erklärt, die Gouverneure angewiesen werden, in allem, was fich auf den Arieg bezieht, dem Feldherrn zu gehorchen.

Sonellftes und fraftigftes Singutreten der außerordentlichen Silfsmittel. Der Felbherr muß diefes verfügen tonnen, wo es Roth thut.

Der Berf. geht nun die fur die Behandlung fremder Lander bestimmten Stufen durch, und erörtert die fur jede au treffenden befondern Anordnungen. Da wir glauben, daß fich diefe nach den Umftanden febr andern, und daß fich die Folgerungen aus dem Sauptfaß, bei einigem Rachdenten, von felbst ergeben, fo wollen mir nur einige befondere Unfichten des Berfaffers ausheben. Die Diplomatie, fagt er (S. 123), die oft ins Brofe über Band und Leute, und die höchsten Intereffen verfügt, fic aber auch mandmal zwischen allerlei Giebensachen berumdrebt, bat die Gigenheit, daß fie fich oft über Gegenftande erhaben glaubt, Die im Grunde weit wichtiger find, als mas fie gerade thut. Bu diefen Gegenständen gablt der Berf. nun die Urmee = Dfonomie , und flagt , daß fie in Rranfreich nicht felten tompromittirt morden fen, und fich oft eigenmächtig habe durchbelfen muffen. — Benn die Armee Deonomie noch fic durchzuhelfen eigene Dacht hat, und von den Diplomaten nicht daran gehindert wird, fo durfte mohl eben nicht viel Grund gur Rlage erübrigen.

Bei Erörterung der dritten Stufe beantwortet der Berf. Die Frage: was von Seite des Landes zu thun fen, dem feindliche Besaung bevorsteht? — Er glaubt, daß mannur die höhern Beamten entfernen, die Administration übrigens aber bestehen lassen musse. Ein Insurrektions : System fen nur von großer Wirkung, wenn Gesinnung und Terrain es begünstigen. Berwüstungs : Systeme nüten wenig oder nichts; wir haben uns über diesen letten Punkt bereits geäußert. — Bei der vierten Stufe, wo die halbe Administration eintritt, bemerkt er, daß zwischen Intendanten und Oberkommandanten häusige Anstände sich ergeben, und

es daher am Beften mare, das gejammte Perfonal aus dem Militar gu nehmen. In wichtigen Fallen foll fich der Intendant durch Befehle des Feldheren beden. - In Bejug auf die fechfte Stufe bemertt der Berf., daß es auch in fogenannten barbarifchen gandern, wie die Turfei, nicht fo fcmer fen, eine Bermaltung ju grunden, menn man das Gigenthumliche beobachte; wie die Frangofen in Agppten gethan. Der Berf. ichließt diefen Gegenstand mit einer bebergungswerthen Betrachtung. Nach jedem Rriege glaubt man das Bochfte der Ginficht erreicht, der Runftanficht die Rrone aufgefest zu haben. Im nachften Rriege bemeret man aber mit Beschämung, daß Rriegsthum, wie Doefie und Gefdichte, in ungemeffenen Raumen fcmebe; mo bas Beichaffene, das Gefchebene, feinesmegs das gu Erichaffende, das Runftige bedingt. Oft geht jurud, mer im Duntel auf dem Gipfel fich mahnt. Oft findet der ein neues Soberes, der nur das frubere Befannte fucht. Man muß das Sochfte der bieber erfannten Möglichkeiten im Ginne haben, fich aber nach der Natur jedes neuen Krieges richten.

Der Berf. fpricht nun von den 3meden ber Bermaltung befegter Lander, unter denen die Erhaltung der Rube und Ordnung, und des politischen Lebens, mit Recht oben anftebt, Er tommt bann auf bas Ergreifen des feindlichen . Gigenthums , das, da man es nicht fennt, anfange fchwer gu bemirten ift. Er zeigt die Rothwendigfeit der Aufftellung von Avantgarde-Intendanten , und erörtert ihren Wirkunge. Freis. Er fommt dann auf die Requisitionen, die fich nicht auf die Berpflegung beziehen, die er Sachrequisitio. nen nennt, und in Truppen =, Moth =, ordentliche und außer= . ordentliche Requisitionen theilt. Er zeigt, um wie viel fcmerer Sach- als Berpflegerequifitionen gleich ju vertheis Ien fegen ; daß die Sachrequisitionen die Urmee-Finangen menig erleichtern, da die Truppen oft verlangen, mas fie eigentlich noch nicht bedürfen, und oft erhalten, mas nur als Roth= bebelf gu betrachten ift, und an Farbe und Form oft von bem in der Urmee vorgeschriebenen abweicht. Ingwischen muffe man doch oft in dringenden Sallen unentbehrliche

Bedürfniffe, ale Bemden, Mantel, Shube, Pferde, fich liefern laffen. In nicht dringenden Rallen fen das Befte, Rontributionen auszuschreiben, und das Erforderliche angutaufen ; worin wir ihm gang beiftimmen. Gelbstrequisitionen muffen auf bas icarffte verpont, Truppen . Requisitionen nur auf den dringenften unentbehrlichften Bedarf beschrankt fenn. Nothrequisitionen durch die tompetenten Mittelbehörs den, oder den General-Intendanten, fallen meift auf einzelne Stadte und Nabriten, die fie ruiniren, wenn fie gu fart find, oder fegen wir bingu, wenn fle nicht gehörig quittirt, und als allgemeine gandeslaft getragen merden. Gie muffen fich übrigens ebenfalls auf das Unentbebrlichfte beidranten. Die ordentlichen Requisitionen werden planmäßig von dem General : Intendanten durch die Landesbehörden aus: gefdrieben. Rontributionen erheben und felbft taufen, führt faft immer ichneller, ficherer, und fur das land minder drudend, jum Biel. Wir folgen dem Berf. nicht in ben Borfcriften, welche er gibt, um fich ber Ablieferung in gebo: riger Form und Gute des Ausgeschriebenen zu verfichern, ba bei einigem Rachdenken Jeder barauf von felbft kommt. - Der Berf. untersucht nun, auf welche Urt und Beife, pon einem befesten feindlichen Bande, Beld bereinzubringen fen, Gin Theil der ordentlichen Ginkunfte, wie Mauthgefälle und indirefte Steuern, verftegen gang ober gum Theil; indeß bemerten mir, daß auch manche auf fie angewiesene Ausgaben nicht vorkommen. Bu außerordentlichen Auflagen wird es ftets tommen. Baren diefe in febr ericopften Landern nicht unmittelbar in der vorgeschriebenen Beit aufzubringen, fo muffen Unleiben, von dem Lande gemacht, aushelfen. Borfcuffe auf Rechnung der Abgaben, werden wohl nur dann von Erfolg fenn , menn reiche Gingeborne fie, gur Schonung ihrer Mitburger, geben. Bon folden lagt fic nach Umftanden auch ein gezwungenes Unleben erheben. Die Ausgleichung der Rriegeslaften bleibt eine Bandesfache; man muß aber durch das Berabfolgen von Quittungen das Land in den Stand fegen, diefe vorzunehmen. Große Laften tonnen nur durch gleichmäßige Bertheilung getragen

werden, und es ift daher im Interesse eines klugen Feindes, daß diese erfolge. Richtet man einzelne Städte und Bezirke zu Grunde, so kann man endlich in den Fall kommen, sie, um den Ausbrüchen der Berzweislung vorzubeugen, unterstüßen zu müssen. Bei kleinen Ankaufen, Sandwerksbestellungen, soll man kleine Überhaltungen, die hintansehung der gehörigen Formalitäten, nicht zu strenge nehmen; das gegen aber bei großen Ankaufen sich vor Übervortheilung und Unterschleisen möglichst wahren. Unter die geheimen Auslagen zählt der Berfasser besonders die Spionengelder und die Bestechungen; wobei er zur Ehre unserer Zeit gesteht, daß er im lehten Kriege von eigentlichen Bestechungen gen kaum etwas gehört hat.

Der Berf. fellt nun im Gegenfat auf, wie fich bas Beer in Begug der Forderung, das feindliche Band in Bejug der Leiftung gu verhalten habe; mobei wie naturlich Der mohlerwogene eigene Bortheil beiden Theilen gur Richts fonur dient. Er handelt fodann ausführlich von den Rontribution en, die er gleich den Berpflege- und Gad-Requifitionen, in Gelbft: Kontributionen,in Truppen- und Roth. Rontributionen, dann in ordentliche, Partial = und außerordentliche Generalkontributionen theilt, denen er noch die Freibeuter : Kontributionen beifugt. Dit Recht will er erftere febr verpont miffen, und erflart fich auch gegen die lettern, felbit wenn fie auf bobern Befehl, und nicht eigen= machtig erfolgen. General-Rontributionen nennt er Die in Friedensichluffen bestimmten. Eribut, eine ftete laufende, oder für viele Jahre bestimmte jahrliche Rontribution, fen in Europa nicht mehr üblich, und habe politische Abhangigfeit im Befolge. Bei großen Beneral-Rontributionen muß man oft Staatspapiere nach dem Rure an Bablungsfatt annehmen. Durch die Bermehrung weicht der Rurs, und man verliert bei der Realifirung. Diefes gu vermeiden, fchlieft man Bertrage mit Sandelehaufern und Sandelegefellichaf= ten, mobei fich aber andere Comierigfeiten geigen, und

man lange Termine ju geben genothigt ift. Rach bem Pa= piergeld=Gpfiem, fagt ber Berf, ift nun bas Borgipftem berrBedürfniffe, ale Bemden, Mantel, Schuhe, Pferde, fic liefern laffen. In nicht dringenden Fallen fen das Befte, Rontributionen auszuschreiben, und bas Erforderliche angutaufen ; worin wir ihm gang beiftimmen. Gelbftrequifitionen muffen auf das icharfite verpont, Truppen = Requifitionen nur auf den dringenften unentbehrlichften Bedarf befchrantt fenn. Nothrequifitionen durch die Competenten Mittelbebors den, oder den General-Intendanten, fallen meift auf einzelne Stadte und Rabrifen, die fie ruiniren, menn fie gu fart find, oder feken mir bingu, wenn fie nicht geborig quittirt, und als allgemeine Landeslaft getragen merden. Gie muf: fen fich übrigens ebenfalls auf das Unentbebrlichfte befchranfen. Die ordentlichen Requifitionen werden planmagig von dem Beneral = Intendanten durch die Landesbehörden aus: gefdrieben. Rontributionen erheben und felbft Faufen, führt faft immer fcneller, ficherer, und fur das Land minder drudend, jum Biel. Wir folgen dem Berf. nicht in den Bor. fdriften, welche er gibt, um fich ber Ublieferung in gebos riger Form und Gute des Musgefdriebenen gu verfidern, Da bei einigem Rachdenten Jeder Darauf von felbit Fommt. - Der Berf. untersucht nun, auf welche Urt und Beife, von einem befegten feindlichen Bande, Beld bereingubrin: gen fen. Gin Theil der ordentlichen Ginfunfte, wie Mauthgefälle und indirette Steuern, verfiegen gang oder gum Theil; indeg bemerten wir, daß auch manche auf fie angewiefene Ausgaben nicht vorfommen. Bu außerordentlichen Auflagen wird es fets tommen. Baren Diefe in febr ericopften Bandern nicht unmittelbar in der vorgefdriebenen Beit aufgubringen, fo muffen Unleiben, von dem gande gemacht, ausbelfen. Borfcuffe auf Rechnung der Abgaben, merden mohl nur dann von Erfolg fenn , menn reiche Gingeborne fie, gur Schonung ihrer Mitburger, geben. Bon folden lagt fic nach Umftanden auch ein gezwungenes Unleben erheben Die Ausgleichung der Kriegeslaften bleibt eine Bandesfache; man muß aber durch das Berabfolgen von Quittungen Das Land in den Stand fegen, Diefe vorzunehmen. Große Laften tonnen nur durch gleichmäßige Bertheilung getragen

nothig ift, und bag es nicht erforderlich fen, fich in die Irrgange ber aktiven ju magen.

Der Berf. folieft diesen zweiten Band mit ber Raumung befester Lander, wobei er untersucht, welche Gegenftande man veraußern, und welche man zuruchbringen folle. --

Bir haben nun das Wert in feiner Gigenthumlichfeit bargeftellt, die Berdienfte desfelben gezeigt. Für jeden, dem diefe Gegenstände nicht Berufefach find, wird diefer Quejug genügen. Ber das Bert lieft, wird fich überzeugen, daß mir nichts Wefentliches übergingen ; daß mir es nach Billigkeit murdigten. Batten wir mehr die Form als den Inhalt beachtet, fo murden mir Stoff ju manchem Sadel gefunden haben. Doch der Inhalt vergutet reichlich die Dangel ber Form. Der Berf. ift praktifch erfahren in dem Gegenstande, den er behandelt, und man fann nicht verten. nen, daß er den Rrieg gefeben, und in das innere Wefen feines Raches eingedrungen ift. Wir freuen uns demnach. daß ber dritte Band feines Bertes, indem er uns die allgemeinen Grundfate, ein moglichft wenig foften. des Seer ju unterhalten, verfpricht, fo eben als erfdienen angefündigt wird, und werden demfelben vielleicht einen eigenen Auffat midmen. -

Wir wollen nun turg den Inhalt der fogenannten Er-

In dem erften: Alexanders Berpflegungsmittelin Afien, findet man die Stellen aus Curtius, die über die Berpflegung des macedonischen Seeres einiges Licht verbreiten.

Im zweiten Erturfe: Bom Beerbann und anbern Antiquitaten, weicht der Berf. von Rippentropp etwas ab, der zuerft hermanien, dann heerbann, dann Lohn: und Ritterdienst, hierauf freie Werbung einzelner Rriegshaufen, endlich das reine stehende, zulett das stehende heer mit Landwehr und Landflurm, als die ilbergangs, und Entwicklungsstufen des Kriegswesens annimmt.

Im dritten Erturs : Über den Gang und Berfall ber bobern Rriegstunft, findet man einzelne,

ichend geworden. Die Financiers von Europa täufche die: fes Onftem noch zu febr, als daß fie gugeben Fonnten, es fen aut, die Staatsichulden mirtlich zu tilgen .- Bir glauben, daß die Frage: ob es gut fen, die Staatsfculden ganglich gu tilgen, auch wenn man es fonne, wirklich nicht unbedingt bejaht merden tann; daß aber alle Staaten ftreben follten, ihre Schulden wenigstens um zwei Drittel zu vermindern, wie denn auch wirklich alle flegu vermindern ftre ben, darüber dürfte mohl tein 3meifel obwalten. - Die Beg. nahme von Privat - und Gemeinde . Gigenthum von Banfen, von Gold . und Gilbergefagen der Privaten und Rir. den, erklart ber Berf. mit Recht fur Dlunderung, Rur das bewegliche feindliche Staatseigenthum ftebe dem Gie ger, in fo meit er es bedarf, rechtlich gu Gebot ; fo mie bie Benütung, aber nicht die Beräußerung des unbeweglichen. Der Berf. erinnert auf den Umschwung, den der Rrieg neb men tann, auf die Wiedervergeltung. Frankreich bat es im reichen Mage erfahren. Mit Bergnugen pflichten mir fob gendem Sage des Berf. bei: Gine Ration muffe auch im Kriege dem höhern 3 weck der Menfche heit huldigen, so weit es die Natur dieses gewaltsamen Buftandesan sich, und die eige ne Erhaltung erlaube.

Die Bewachung besetter Länder sey theils militärisch, theils civilistisch. Man schüße gegen Gewalt und Übermuth, warne durch Proklamationen, führe ein strenges Passewsen ein, halte Druckereien und Versammlungen unter Aussicht. Wirkliche Bergehungen strafe man durch Ariegsgerichte, nicht aber Gesinnungen. Die geheime Polizei bei der Armee soll sich nicht, ehe es Noth thut, in Landessachen mischen. Wenn man ohne höchste Dringlichkeit zu solchen Mitteln schreite, so bekame man unzeitige Besorgnisse, wie dieß auch im Frieden ersolge, wenn man die geheimen Gessinnungen der Menschen kennt, die doch von der That oft so ferne seyen. Der Verf. glaubt, daß man im dringenden Vall durch eine passive geheime Polizei so weit komme, als

fclagende Gegenstände. Der Berf. tadelt die im preußischen Seere Statt findende Bertheilung alles Juhrwesens in die Brigaden und Korps. Nur das Linien-Juhrwesen soll vertheilt, das Reserve. Juhrwesen aber versammelt im Ganzen und Großen wirken, wie es bei den Öfterichern geschähe. Der preußische Soldat soll als Borrath im Tornister tragen:

Reiß auf 4 Tage Brot = 2 = Zwieback 1 =

Salz = 8 = ; dann 12 Coth Brot im Brotfact; im Ganzen 6 Pf. 28 Loth. Der Berf. zieht vor, dem Soldaten auf 4 Tage Brot oder Zwieback zu geben , und das Fuhrwesen auf 4, 8, 12 Tage, statt auf 3, 6, 9, — einzurichten. Im Jahr 1815 habe jedes preußische Korps 4 Proviant: Kolonnen, jede zu 34 Wagen, gehabt.

Der fünfte Erfurs gibt noch einige Rachrichten über das Tünfmäriche : Onftem.

Der fechfte: Etwas über diefrangofifche Baderei, das Fuhrmefen, und mancherlei Berpfleaungs : Unordnungen, gibt einige angiebende Rotigen. Die Frangofen backen in ihren Dfen in 24 Stun: Den fechsmal; in den größten auf einmal 600 Rationen gu 11 Df. Bur fortlaufenden Berpflegung eines 30,000 Dann ftarten Beeres, bei einer Entfernung von 18 bis 20 Lieues von den Magaginen, bielten fie 540 Caiffons, mit Ginfcbluft der Referve, erforderlich. Rach bes Berf. Berechnung braucht man für eine gleiche Babl, mit Ginfchluß der Branntmein. magen und Sabertolonnen, nur 420. 3m Jahr 1809 batte jedes frangofifche Bataillon für Munition und Brot 2 Caiffons. Paris du Berney, Sauptgrunder der Berpflegs. einrichtungen in Frankreich und Stifter ber General = Lieferungs : Rompagnie in den letten Jahren Ludwigs XIV., habe gum Grundfat gehabt : immer gu faufen , und im Rriege lieber Kontributionen als Lieferungen auszufchrei= ben. Der Berf. verweift auf das Bert des faifert. frangofis fchen Apothefers Gapicourt über feine Reifen 1809, Das Bftr. milit. Beitfdrift. 1825. 1. 2)

die Gebrichen der frangofischen Militarverwaltung schildert. Bor der Schlacht von Bagram maren gar teine Spitalsanftalten getroffen. Durch Biener Fiater murden endlich Die Bermundeten vom Schlachtfeld gebracht.

In dem siebenten Erturd: Berpflegungsansichten im Jahr 1779, führt der Berf. Manches aus einem kleinen Berke: Bon der Berpflegung der Armee, an, was im genannten Jahre erschien. Es dient dem Berf. zum Belege, daß Friedrich II. an dem Fünsmarsche = Spitem, trot der nothgedrungenen Abweichungen, hing, und Tem= pelhof dieses Spitem als theoretische Norm ausstellte.

Im achten Erturs: Ginige Buge aus dem Feldgug des frangofischer reußischen Rorps im Jahr 1812, führt der Berf. die frangosischen Portions- und Rations- Gage an. Ertadelt, als zu viel, die 20 Loth Fleisch, so wie, daß man den Artillerie-Pferden nur 9, den Rurassier-Pferden aber 13 Berliner Pf. Seu gegeben habe. Man habe geglaubt, achtmal in einem Ofen baden zu können; sechsmal ware aber das höchste gewesen, was man hatte erreichen können. — Bei den östreichischen Badereien hat sich erprobt, daß ein achtmaliges Baden unter gunstigen Umständen wohl statt sinden könne. — Das Futtern von Roggen (Korn), Gerfte und Gras habe viele Pferde weggerafft.

Der neunte Exturs gibt eine kurze über sicht der Berpflegung 8-An ftalten, bei der schlesischen (Blücherischen) Armee in den Jahren 1813 und 1814. — Die Unzulänglichkeit derselben, der Abgang eines wohleingerichteten zureichenden Fuhrwesens, und die nachtheiligen Folgen davon werden dargestellt. Der Rommandant eines russischen Rorps ließ, eingenommen gegen alles Fuhrwesen, das seinige in Elberfeld zurück. Um die Zeit der Schlacht von Laon sey die Noth aufs höchste gestiegen. Daß Gneisenau seinen Ropf an Blüchers Willen schloß, und, von Ribbentropp unterstützt, alle Maßregeln ergriff, konnte allein vor den traurigen Folgen gänzlich mangelnder Berpflegung bewahren. Die Unordnungen im Rücken der Armee hatten das

dieben fast ganglich aufgehoben. - Richts ift fcwerer

zu hindern, als die Unordnungen im Ruden der Armee; aber auch nichts ift nothwendiger. Etappen - Rommandanten mit bewaffneter Macht, Militär - Rommissionen mit höchster standrechtmäßiger Strafgewalt, können allein das heer vor dem übel bewahren, das durch Troß und Nachzügler entspringt,

Der zehnte Erturs: Über die Berpflegung der Franzosen 1813 in Sachsen, nach Odeleben, liefert einen Beweis mehr von der fträstichen Sorglosigsteil, unter der so viele Taufend französische Soldaten erslagen. So unverschämt, wie die französischen Berpflegssund Kommissatas Beamten, raubten wohl nie Indivisduen, die der Staat zur Bersorgung und Berpflegung der Soldaten aufstellte, Das eroberte Land wurde ausgesogen. Der Soldat, der es erobert, mußte oft plündern, oder darben. Was der Siegeszauber vermag, bewährt wohl nichts mehr, als daß Napoleon, bei der größten Nichtachtung und Bergeudung der Menschenleben, doch nicht die Liebe der Soldaten verlor.

Der eilfte Erfurs: Etmas über die Bervflegung in Oftindien mit Silfe von Laftthies ren, und von Rachtragen überhaupt, berechnet, 'daf man im Gebirg gur Berpflegung von 10,000 Mann auf 20 Tage, ihre eigene Berpflegung und die Erfatleute eingerechnet, 6700 Trager, jeden mit 80 Pfund belaftet, bedürfe. Die Soldaten tragen gar feine Lebensmittel, dafür aber mehr Munition. In Oftindien habe ein Beer von 15.000 Streitern einen Trof von 30,000 Mann. Die englischen Offiziere murden in Palantins getragen. Glephanten und Ramehle boten ein bequemes Transportmittel. Die Laft eines Glephanten ichlägt der Berf. auf 1500 Pfund, Die eines Ramehle auf 16 Pud, oder 640 leichte Pfund an. Der Sipop lebe meift von wenigem Reift; mas die Berpflegung febr erleichtere. Man foll die Goldaten gewöhnen, Pferdefleisch ju effen. In Ropenhagen murde Pferdefleisch einige Beit auf dem Martt verfauft. Bor Rarl dem Großen habe man allgemein Pferdefleifch gegeffen; mit

die Gebrichen der frangöfischen Militarverwaltung schildert. Bor der Schlacht von Wagram waren gar keine Spitalsanstalten getroffen. Durch Wiener Fiaker wurden endlich die Berwundeten vom Schlachtfeld gebracht.

In dem fiebenten Crenrs: Berpflegungsanfichten im Jahr 1779, führt der Berf. Manches aus einem Pleinen Werke: Bon der Berpflegung der Armee, an, was im genannten Jahre erschien. Es dient dem Berf. zum Belege, daß Friedrich II. an dem Fünfmarsche = Spftem, trot der nothgedrungenen Abweichungen, hing, und Tm= pelhof dieses System als theoretische Norm aufstellte.

Im achten Erturs: Einige Buge aus dem Feldsug des frangofischen reußisch en Korps im Jahr 1812, führt der Berf. die frangosischen Portions- und Rations- Sabe an. Ertadelt, als zu viel, die 20 Loth Fleisch, so wie, daß man den Artillerie-Pferden nur 9, den Kurassier-Pferden aber 13 Berliner Pf. heu gegeben habe. Man habe geglaubt, achtmal in einem Ofen backen zu können; sechsmal wäre aber das höchste gewesen, was man hätte erreichen können. — Bei den östreichischen Bäckereien hat sich erprobt, daß ein achtmaliges Backen unter gunftigen Umftanden wohl statt sinden könne. — Das Futtern von Roggen (Korn), Gerste und Gras habe viele Pferde weggerafft.

Der neunte Erkurs gibt eine kurze üb er ficht der Berpflegung 6:An ftalten, bei der schlessischen Berpflegung 6:An ftalten, bei der schlessischen (Blücherischen) Armee in den Jahren 1813 und 1814. — Die Unzulänglichkeit derselben, der Abgang eines wohleingerichteten zureichenden Fuhrwesens, und die nachtheiligen Folgen davon werden dargestellt. Der Kommandant eines russischen Korps ließ, eingenommen gegen alles Fuhrwesen, das seinige in Elberseld zuruck. Um die Zeit der Schlacht von Laon sen die Roth aus höchste gestiegen. Daß Gneisenau seinen Kopf an Blüchers Willen schloß, und, von Ribbentropp unterstüßt, alle Maßregeln ergriff, konnte allein vor den traurigen Folgen gänzlich mangelnder Verpstegung bewahren. Die Unordnungen im Rücken der Armee hatten das Nachschieben fast gänzlich ausgehoben. — Richts ist schwerer

im Junern des Landes. Er will, daß man eine große Feftung mit 4 Forts im Quadrat umgebe, und durch smifchengelegte Feldverichangungen einem, bei der Feftung lageruden Beere, fomit auf allen Geiten ein vortheilbaftes Schlachtfeld bilde. - Ohne auf bem Quadrat gu besteben, icheint uns das Befentliche der Idee Rogniats vortrefflich. Großen Rugen werden nur große Seftungen gemabren, die auf einem ftrategifden Buntt, vorzüglich an beiden Ufern fdiffbarer Fluffe, erbaut, und mit felbftftandigen Korts umgeben find. (Man febe den Auffat in der öftreichifch - militarifchen Beitidrift: Gedanten eines Laien über die Befeftigungstunft im IV. Beft 1818.) Auf der westlichen Grenze des öftreichischen Raiferftaates icheint uns tein Duntt gu einer Sauptfestung geeigneter, als Ling. Man.bleibt Meifter der Donau, und der nachften Berbindung mit Bohmen. Ift nabe bei Gbers. berg eine Jefte , fo wird auch ein überlegener flegreicher Feind nicht magen, Ling vorbet nach Wien ju geben. Uber Die Landesfesten des Berfaffers haben mir bereits unfere Meinung geaußert. Rogniat balt allen Muth für funftlich. Der mabre Muth liegt im Gemuth, in ber moralischen Rraft. Die phyfifche Rraft unterftust ibn ; aber phyfifche Rraft erhebt nicht über Todesgefahr. Der Berf. glaubt, daß bei Minderfultur des gemeinen Mannes mehr Muth gu finden fen. Bir möchten ibn fragen , ob er glaubt, daß die 90,000 Ruffen , die bei Rarva von 8000 Ochmeden aufs Saupt gefolagen murben, mehr kultivirt maren, als die Rugen, melde fic bei Gilau mit großer Tapferteit fclugen. Rob. beit ift eben fo oft mit Reigheit, als mit Tapferteit verbunben. Mit mabrem Duth unverträglich ift nur Bermeichlidung und moralifdes Berberbnif. Die bochfte und noth. wendigfte Bilbung fur ben Menfchen ift die fittlich . mora. lifde. Die Germanen, welche das Romerreich befiegten, maren gebildeter als die damaligen Romer. Die hochkultivirten Griechen folugen mit menigen Taufenden Die unsabibaren affatifchen Barbaren. Rultur und Unfultur tonnen mit Sittenverberbnif und Bermeichlichung verbunden fenn; aber fie haben fie nicht gur nothwendigen Folge. Der Mube habe der Raifer den Gebraud ausgerottet. — Wir miffen, daß FM. Burmfer in Mantua feine Gafte mit Pferde-fleifc bemirthete.

Der amölfte Grfurs: Über die Berpflegung in Portugal und Granien von 1808 bis 1814, ift reich an intereffanten Notigen. Bie die Englander fic verpflegten, fagt ber Berf., ift eine mabre Schule, wie bie regelmägige Berpflegung mit der jufalligen gu verbinden fen. Seegufuhr mar die Bauptbafis ihrer Berpflegung. Der Tajo und Duero dienten gur Beiterbringi ... Bur Kortichaffung der Lebensmittel von den Kluffen gum Beere, fanden der Administration 2000 Rarren und 9000 gemiethete Maulthiere gu Gebot. Die Untaufe famen febr theuer. Bas man in Spanien von den aus Portugal mitgebrachten Borrathen vergehrte, foftete viermal mehr, als man es im Lande bezahlt hatte. Die Berpflegung mar indeß gefichert. Der Soldat litt nie Mangel. In Rothfällen tam es ju Requifitionen und Fourggirungen, für die Bons gegeben murden .- In Frankreich felbft lebte die englische Urmee von bezahlten Requifitionen; mas die Folge hatte, daß der Landmann gufrieden mar, und ruhig blieb, und es an nichts fehlen lief. Die Frangofen lebten von den Landesmitteln, mit einigen Rachichuben aus Frankreich, in ftater Berpflegungetlemme, oft im druckendften Mangel. Man nahm, wie im Jahre 1812, ju wenig auf die Ratur des Kriegeschauplages Rudficht. Die Rriegsunternehmungen murben von der Berpflegemöglichkeit bedingt. — Der Berf. meint mit Recht, es fen eine elende Ausflucht, zu fagen, man babe überall geffegt, fen aber aus Mangel gu Grunde gegangen. Man muffe flegen und leben, und es ließe fich vorausfagen, ob man werde leben tonnen oder nicht.

Der breizehnte Erkurs: Aus Rogniats Berk üler die Rriegskunft, hat die Tendenz zu zeigen, daß der Berf. seine Idee von Landesfesten nicht von diesem Schriftsteller entlehnt habe, und daß diese den Festungs-lagern vorzuziehen, welche Rogniat vorschlägt. Dieser Ingenieur verwirft die Reihenfestungen, und will mehrere

im Innern des Landes. Er will, daß man eine große Reftung mit 4 Forts im Quadrat umgebe, und durch swifdengelegte Feldverschanzungen einem, bei der Feftung lagern. den Beere, fomit auf allen Geiten ein portheilhaftes Schlacht= feld bilde. - Done auf bem Quadrat gu besteben, icheint uns das Wefentliche der 3dee Rogniats vortrefflich. Großen Rugen werden nur große Festungen gemabren, die auf einem ftrategifden Dunet, vorzüglich an beiden Ufern ichiffbarer Sluffe, erbaut, und mit felbitftanbigen Forte umgeben find. (Dan febe den Auffat in der öftreichifch - militarifchen Beitschrift: Gedanten eines Laien über die Befeftigungstunft im IV. Beft 1818.) Muf der weftlichen Grenze des öftreichifden Raiferftaates fcheint uns fein Dunet zu einer Sauptfeftung geeigneter, ale Ling. Dan bleibt Deifter ber Donau, und der nachften Berbindung mit Bohmen. Ift nabe bei Gbers: berg eine Tefte , fo mird auch ein überlegener flegreicher Feind nicht magen, Ling vorbei nach Bien gu geben. Uber Die Landesfesten des Berfaffere haben mir bereits unfere Meinung geaußert. Rogniat halt allen Muth für tunfflich. Der mabre Duth liegt im Gemuth, in der moralifchen Rraft. Die phyfifche Rraft unterftust ibn ; aber phyfifche Rraft erhebt nicht über Todesgefahr. Der Berf. glaubt, daß bei Minderfultur bes gemeinen Mannes mehr Muth gu finden fen. Wir möchten ihn fragen , ob er glaubt, daß die go,000 Ruffen , die bei Rarva von 8000 Schweden aufs Saupt geichlagen murden, mehr fultivirt maren, als die Rugen, welche fich bei Gilau mit großer Tapferfeit folugen. Rob. beit ift eben fo oft mit Feigheit, als mit Tapferteit verbunben. Mit mabrem Duth unverträglich ift nur Bermeichlis dung und moralifdes Berberbnif. Die bochfte und nothwendigfte Bildung für den Denfchen ift die fittlich : moralifche. Die Germanen, welche das Romerreich beffegten , maren gebildeter als die damaligen Romer. Die bochfultis virten Griechen folugen mit menigen Taufenden Die unsablbaren affatifchen Barbaren. Rultur und Unenftur ton: nen mit Gittenverderbnif und Bermeichlichung verbunden fenn ; aber fie haben fie nicht gur nothwendigen Folge. Der höchste Muth wird immer bort erscheinen, wo die moraliiche Rraft, die geistigen Triebfedern am ftarkfren wirken.

Rach Rogniat, der für die romifche Kriegsverfaffung eine große Borliebe begt, gibt der Berf. mehrere dabin einichlagende Rotigen, von denen wir einige ausheben. Der Gol-Datendienft mar in frubern Beiten bei den Romern,mie bei ben Griechen, ein Recht (jus militare), feine laftende Pflicht. Urme dienten nur unter ben Ceetruppen. Ber gwangig Feldzuge. ju Bug, oder gebn ju Pferd gemacht hatte, oder über 50 Jahre gablte, mar vom Rriegedienft frei. Er bieg Beteran, wenn er fortdiente. Spater gab es Legionen von Freige: laffenen und Stlaven, auch Stellvertreter (Vicarii). Done hilfstruppen und batavifche Reiter, gablte das durch Auguft ftebend gemachte Beer , in 25 Legionen, 152,500 Dann gu Fuß und 18,500 ju Pferd, dazu die pratorianischen Lohorten, 10,000 gu Jug und 600 gu Pferd. Rom, hatte in fechs Stadtfohorten 6000 Mann, 20,000 maren als Ctadtmachter über Italien vertheilt. - Die Legionen Fommandirten Unfange feche Tribunen abmechfelnd, fpater ein Legat. Sie hatten Feldargte, Lageraussteder, Quartiermeifter, Rechnungeführer, Roche, Martetender. Bu ben Beiten Begez mar man icon fo fern, den Coldatendienft als ein Recht ju achten, daß man den Ausgehobenen einen Brand auf: brudte, um fie beim Entlaufen ju ertennen. 3m britten punischen Rriege erhielt ber Gemeine taglich 2 Obolen oder gegen 6 Gols; ju Tibers Beiten der Pratorianer tag. lich 2 Denare, gegen 36 Gols. Bu Demetrius Beiten beffand der jährliche Gold des Legionars in 12 Aureps, bei 60 Tha-Icen. Für Rleidungeftuce, Baffen und Belte murden Abzüge gemacht. Fur ben Berpflegeweigen eines Monats murbe, nach Polybius, den Goldaten nur die Löhnung eines Tages abgezogen ; mas außerft wenig mare, ba nach einem Cenats: beschluß ju Ciceros Beiten, 2 Pfund Getreide 21 Gols to: fleten. Rach Plutarch tofteten Die Gemeinen von vier Legionen 328,500 Thaler jährlich. Rognigt berechnet die Roften einer Legion von 6000 Mann, auf 1,400,000 Franten jahrlich. Die Auslagen, die der große Gold verurfachte,

wurden noch durch die außerordentlichen Schenkungen vermehrt. Rach dem Burgerkrieg gab Cafar jedem Soldaten 600 Thaler, August 500. Die Schenkungen (Donativa) wurden später zur Regel. Die eroberten Länder mußten Lebensmittel, Rleider, Waffen, Pferde, Geld und andere Bedürfnisse geben. Ein oder zwei Zehnten der Ernte wurde, als Abgabe gefordert. Denn Besiegten Galliern legte Cafar einen jahrlichen Tribut von 10 Millionen Franken auf.

Der vierzehnte Erfurs fpricht: Uber bas Ranon-Spftem in Deutschland und ben Riederlanben im Jahr 1815. Deutschland mit ben Riederlanden murde in 4 Berpflege-Rayons, den öftreichifchen, ruffis fchen, preugischen, und englischen, getheilt. Dach dem aufgeftellten Enftem follten die Ranons, unter hochft erleich. ternden Bedingungen, jur Berpflegung mitwirten. Den Englandern ichien dieß ungerecht, und fie blieben daber bei ihrer Berpflegsweise durch freien Ankauf. In Frankreich follte man auf Roften bes Landes, ohne alle Auslagen, doch möglichft ordentlich leben. Für die Ctappen Berpflegung murde für den Mann 64 Rreuger R. B. bezahlt. Die fcmere Ration murde mit 12, die leichte mit 9 Kreuzer R. 2B. vergutet. Der Berf. fagt, bag biefe Ginrichtung, ber geringen Bergutung ungeachtet, die gander gufriedener geftellt habe, als das megen vermickelten Berhaltniffen am Ende ins Stos den gerathene Obligationsmesen, in den Jahren 18 13/14.

Im fünfzehnten Erkurs gibt der Berf.: Einige Rotigen über bas öftreichifche Berpflegswesen,
die bei mehreren Unrichtigkeiten, doch für Fremde Intereffe haben. Er lobt, daß man in Oftreich zur Militarökonomie noch häufig Militars verwende, die zu Felddiensten
nicht mehr geeignet sind. Der Berf. tadelt die öftreichische
Militarsprache, und führt, zum Belage, aus Bundschuh, dem
er Berfclimmerung derselben beimißt, eine Reihe von Kunstwörtern an, von denen wir einen großen Theil auch nicht
vertheidigen möchten.

Der fechgehnte und lette Erturs gibt: Giniges über Die Literatur ber Militar : Dfonomie.

Demjenigen, welcher eilf Eremplare einer Rarte gugleich abnimmt, wird das zwölfte unentgeldlich verabfolgt.

Der f. E. Generalquartiermeifterftab bearbeitet nunmehr bie Rarte von der gefürsteten Graffchaft Eirol, Borarls berg, nebft dem fouverainen Fürstenthum Liechten ft ein.

Diefer Urbeit liegt, wie bei der Rarte von Offreich und Calzburg, eine aftronomifc : trigonometrifche Bermef: fung jum Grunde, beren Richtigkeit fich durch die genauefte Abereinstimmung mit den in den angrenzenden gandern porgenommenen trigonometrifchen Meffungen bemabrt bat, und eine Aufnahme, die in genauer Darftellung ber Lan-Desbeschaffenheit mohl faum etwas zu munichen übrig lagt. Die gangen und Breiten find nach den Salbmeffern des Aquatore ju 3,362,328 Wiener Rlafter, und der Grdabplattung von 1/324 berechnet. Gie hat jum Magstabe ben Biener Boll ju 2000 Biener Rlafter, oder 1/144,000 der Ra. tur, und beträgt den fünften Theil der, in dem Dafftabe ben Boll ju 400 Rlafter, ausgeführten Aufnahme. - In ber Rarte wird Alles ju finden fenn, mas für den Militar, den Reifenden, und überhaupt für Jeden, dem es um genaue Landestenntnig zu thun ift, Werth und Intereffe bat.

Die Karte von Tirol wird in 24 Blättern, jedes von 14 4/10. Wiener Boll Breite, und 9 6/10. Wiener Boll Göhe be, stehen. Auf dem Blatte Nr. 5 wird die Zeichen: Erklärung, auf Nr. 11 der Titel, und auf Nr. 24 die Übersicht zur Zussammenstellung der Karte, und auf jenen Blättern, wo es der Raum gestattet, werden Tabellen mit der politischen Eintheilung, der statistischen Übersicht, und den Höhen, entshalten sepn.

Sie kann nach Lieferungen , und auch nach einzelnen Blättern abgenommen werden. Im ersten Fall kostet jedes Blatt 1 fl. 10 kr. C. M., und bei der Abnahme einer Lieferung muß jedesmal auf die zunächst herauskommende pränumerirt werden. Bezahlt jedoch werden selbe erft nach dem jedesmaligen Erscheinen, und dem Empfang derselben. — Bei dem Verkauf pach einzelnen Blattern ist der

Preis auf 1 fl. 40 fr. für das Blatt festgefest. — Nach Bollendung der Karte tritt der für jene, welche nicht pranumerirt haben, festgesetze, der Abnahme der einzelnen Blätter entsprechende Berkaufspreis von 40 Fl. für die ganze Karte ein, mährend jener für die Pranumeranten sich nur auf 28 Fl. beläuft. —

Die erste, in den Blättern Aro. 1, 6 und 11 bestehende Lieferung, welche den Borarlberger Kreis, nebst einem kleisnen Theil von dem angrenzenden Ober-Innthaler Kreis, und das souveraine Fürstenthum Liechtenstein enthalt, wird im Laufe dieses Jahres erscheinen.

Die Lieferungen werden, fo weit es thunlich ift, jedesa mal gange Rreife abichließen, und in möglichft turgen Fristen einander folgen.

Auch wird zugleich eine Generalfarte von der gefürsteten Grafichaft Tirol und Borarlberg, nebst dem fouverainen Fürstenthum Liechtenstein, in 2 Blättern, jedes zu 29 %/10. Boll höhe, und 18 Boll Breite, im Maßstabe den Boll zu 4000 Klafter, oder 1/288,000 der Natur, ausgearbeitet.

Wien, am 10. Februar 1825.

Das topographifche Bureau bes ?. ?. Generalquartiermeifterftabs.

#### V.

## Berichtigung.

#### (Eingefenbet.)

Man erlaubt fich, einen in einem Berte von so entschiede: nem Berth, wie die öftreichische militärische Zeitschrift ift, eingeschlichenen historischen Irrthum zu berichtigen.

In dem 4. Bande von 1823, S. 166, ift angeführt, daß Friedrich der Große seinen Kurasieren die eiserne Brustbedeckung abgenommen habe. — Allein die zu seinem Tode
Behielten sie solche. Im Jahre 1787 wurde in dem damale
neu errichteten Ober- Kriegskollegium und im königlichen Generalstabe Bieles über den Rugen oder Entbehrlichteit der Kürasse deliberitt. Der König Friedrich Wilhelm II. entschied endlich, man solle die schwere Kavallerie, Mann vor Mann, über die Beibehaltung der Kürasse fragen. Dieses geschah. Der überwiegend größere Theil der Mannsschaft erklärte sich für die Ibsegung dieser Last. Solche erfolgte, und jene Regimenter von der schweren Kavallerie (aus der Altmark und dem Magdeburgischen), welche den Feldzug nach Holland mitmachten, waren zum ersten Male ohne Kurasse.

Auch die Bosniaken, wovon Friedrich der Große ju teiner Zeit mehr oder weniger als Gin Regiment hatte, waren ein besonderer Gegenfand seiner Ausmerksamkeit. Sie bestanden aus lauter kleinen Leuten, öftens von 5. 3., mit polnischen Pferden. Ihre Übung wurde sehr eifrig betrieben. Sie hatten 19 verschiedene Griffe mit der Lange. Der König fand sie vorzüglich zum Allarmiren, Patrulliren, u. dgl. geeignet, wozu sie besonders im baierischen

Erbfolgefriege mit Rugen verwendet murden.

Was die Bosniaken betrifft, so habe ich diese Rotis von sehr glaubwurdigen Militarpersonen jener Zeit erhoben. In Unsehung der Ruraffiere hingegen, kann ich das Obenbemerkte felbst verburgen.

Rarleruhe, am 6. Oftober 1824.

Brieft,

Grofibergogl. Baden'fder Urchivrath,

### ŶΙ.

# Neuefte Militarveranderungen.

Beforderungen und überfegungen.

Folfeis, GM., z. FML. und Festungskommandanten in Olmus bef.

Ravanagh-Ballyane, Freih., Obfil. v. Waquant J.R. g. Obfit. und mirel. Mil. Referenten beim t. t. Poffriegsrath detto.

Buefthoff, Bar., Obfil. v. D'Reilly Chev. Leg. 3. Obft. und Rgts. Rommandanten betto.

Piret, Bar., Obfil. v. Saugwig J. R. &. Obft. u. Rgts. Rommandanten bei Wimpfen J. R. detto.

Auguft, Obst. v. Raifer Alexander J. R. z. Obst. u. Rgis. Rommandanten bei Efterhagy J. R. detto.

Chandelot, Obstl. v. Greth J. R. g. Dbst. und Rgts. Rommandanten bei Rassau J. R. detto.

Beiß, Obfil. v. E. D. Johann Drag., 3. O'Reilly Chev. Leg. R. in die Wirklichkeit überfett.

Khevenhüller, Graf, Obstl. v. Wimpfen J. R., erhalt das Gren. Bat. Piret.

Rubendunft, Obfil. v. Efferhagy J. R. quat. g. Raifer Alexander J. R. überfest.

Rigling, Daj. v. detto g. Obftl. im R. bef.

Peng, Maj. v. 1. Jägerbat. j. Obftl. im Bat. detto.

Piftort, 2. Maj. v. Efterhagy J. R. g. 1. Maj. im R. detto.

Drever, Optm. v. detto z. 2. Maj. im R. detto.

Reffelfadt, Graf, Rittm. v. Schneller Chev. Leg. g. Maj. bet D'Reilly Chev. Leg. detto.

Dft. milit. Beitfc. 1825. I.

#### V.

## Berichtigun g.

(Eingefendet:)

Man erlaubt fic, einen in einem Berte von fo entichiedenem Berth, wie die öftreichische militarische Zeitschrift if, eingeschlichenen bistorischen Irrthum zu berichtigen.

In dem 4. Bande von 1823, S. 166, ift angeführt, daß Friedrich des Große seinen Rurassieren die eiserne Brust bededung abgenommen habe. — Allein bis zu seinem Tode Behielten sie solche. Im Jahre 1787 wurde in dem damalt neu errichteten Ober-Rriegskollegium und im königlichen Generalstabe Bieles über den Rugen oder Entbehrlichteit der Kurasse deliberirt. Der Rönig Friedrich Wilhelm II. entschied endlich, man solle die schwere Ravallerie, Mann vor Mann, über die Beibehaltung der Kurasse fragen. Dieses geschab. Der überwiegend größere Theil der Mannsschaft erklärte sich für die Absegung dieser Leit der Mannsschafte, und jene Regimenter von der schweren Kavallerie (aus der Altmark und dem Magdeburgischen), welche den Feldzug nach holland mitmachten, waren zum ersten Male ohne Kurasse.

Auch Die Bosniaken, wovon Friedrich der Große ju keiner Zeit mehr oder weniger als Gin Regiment hatte, waren ein besonderer Gegenstand seiner Aufmerksamkeit. Sie bestanden aus lauter kleinen Leuten, öfters von 5.3", mit polnischen Pferden. Siere Ubung wurde sehr eifrig betrieben. Sie hatten 19 verschiedene Griffe mit der Langt. Der König fand sie verzüglich zum Allarmiren, Patrukliren, u. dgl. geeignet, wozu sie besonders im baierischen

Erbfolgetriege mit Rugen verwendet murden.

Was die Bosniaken betrifft, so habe ich diese Rotig von sehr glaubwürdigen Militarpersonen jener Zeit erhoben. In Unsehung der Ruraffiere hingegen, kann ich das Obenbemerkte selbst verburgen.

Rarleruhe, am 6. Oftober 1824.

Briest,

Grofferzogl. Baden'fder Urchivrath,

Slagit, Bögling ber Wien. Reuftabter Mil. Atadamie g. F. bei Liechtenftein J. R. bef.

Dietiker, Kad. v. Deutschmeister J. R. &. F. im R. detto. Biegler, Obl. v. Reuß-Plauen J. R. als Playoberl, nach Cattaro übers.

Sundt, Ul. v. detto j. Dbl. im R. bef.

Rünagel, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Ritter, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Def, eppr. Rorp. v. detto g. F. im R. detto.

Reinharg, Rapl. v. Beffen . homburg J. R. g. wirel. Optm. im R. detto.

Pedy, Obl. v. betto j. Rapl. im R. betto.

Manerhofer, Obl. v. der Marine quat. z. Kannig J. R. überfest.

Cfpstowsty, g. v. Kaunig J. R. g. Ul. im R. bef.

Demuth, Rad. v. detto j. F. im R. detto.

Leg, Edler v., Bogling ber Bien. Reuftabter Mil. Atabemie g. F. bei Albert Giulan J. R. betto.

Robringer, Obl. v. Bilhelm Ronig ber Niederlande 3. R. g. Rapl. im R. betto.

Molinari, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.

Briccard, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Ratichen, Dbl. v. detto g. Reg. 2dj. ernannt.

Bolgbecher, Rad. v. Bakonni J. R. z. F. im R. bef.

Cfeh, Rad. v. 2. Szetler Greng J. R. z. F. bei vat. Wied-Runtel J. R. detto.

Brun et, Obl. v. Mefcern J. R. g. Saugwiß J. R. tranef.

Cfutturid, Ul. v. Bellegarde J. R. g. Obl. im R. bef.

Schmidt, Feldw. v. detto z. Ul. im R. detto.

Protafi, F. v. Rlopftein J. R. &. Ul. im R. detto.

Rreuger, Rad. v. 7. Jägerbat. z.F. bei Rlopftein J.R. detto.

Gnurkovich, Ul. v. Radivojevich J. R. 3. Obl. im R. betto.

Jvaфiф, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Mantog, Rad. v. detto g. F. im R. detto.

Misto, Bogling der Bien. Reuftadter Mil. Utademie A. F. bei Radivojevich 3. R. detto.

Belbig, Rapl. v. Langenau J. R. z. wirkl. Sptm. im R. bef.

Bentel, Obl. v. detto g. Rapl. im R. detto.

Meri de Silva, Chev., Ul. v. detto z. Obl. im R.detto.

Thill, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Sielt, Ul. v. Mescery J. R. i. Dbl. im R. detto.

Boblfarth, R. v. detto g. Ul. im R. detto.

Paccaffi, Beinr. Bar., Zögling ber Wien. Reuftabter Mil. Atab. 3. F. bei G. S. Frang Karl J. R betto.

Jonat v. Frenenwald, Rad. v. Pioniert. z. F. bei Salins J. R. detto.

Choffer, Bogling ber Bien. Neuflädter Mil. Utabemie g. F. bei Bengel Colloredo J. R. betto.

Robalz, Rad. v. & Cfpine J. R. z. F. im R. detto.

Rat, F. v. Ign. Giulan J. R. j. III. im R. detto.

Reger, Rad. v. Detto g. F. im R. Detto.

Morit, Obl. v. Wacquant J. R. z. Rapl. im R. detto.

Scherubel, Ill. v. detto g. Obl. im R. detto.

Ujvary, F. v. betto j. Ul. im R. betto.

Ralnoty, Bogling der Bien. Reuftadter Mil. Atademie g. F. bei Bacquant J. R. betto.

Bagner, F. v. Stluiner Greng J. R. z. Ul. im R. detto.

Gerdich, Rad. v. detto g. F. im R. detto.

Раіф, Rad. v. detto g. F. im R. detto.

Jud, Ul. v. Gradisfaner Greng J. R. 3. Obl. im R. detto. Obeflich, F. v. detto 3. Ul. im R. detto.

Bruich, Rad. v. detto g. At. im R. betto.

Cappenl, Rapl. v. mall. illyr. Greng J. R. g. wirel. Sytm, im R. detto.

De uß, Obl.v. Warasdiner Rreuzer Grenz J. R. z. Kapl. beim wall. illyr. Grenz J. R. detto.

Barothi, Kapl. v. z. Seefler Gr. J. R. 3. wirkl. Sptm. im R. detto.

Rovats, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto.

Töröt, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.

Pavelich, Rad. v. detto j. Ul. im R. detto.

Kramer, Rapl. v. Raiser Jäg. R. z. wirkl. Sptm. im R. bef.

Mathias, Obl. v. detto j. Rapl. im R. detto.

Ravratill, Ul. v. detto z. Obl. im R. detta.

Lang, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.

Romanopsty, Graf, Rad. v. betto j. Ul. im R. betto.

Glotsberg, Rad. v. detto j. Ul. im R. detto.

Baufer, 2. Rittm. v. Friedrich Pring v. Sachfen Rur. R.' 3. F. f. Arcieren - Leibgarde überfest.

Le Brun, Dbl. v. detto j. 2. Rittm. im R. bef.

Radegen, Graf, Ul. v. detto j. Dbl. im R. detto.

Batfc, Bachtm. v. detto g. Ul. im R. detto.

Fauft, Rorp. v. Rinsen Drag. g. Ul. im R. betto.

Enb, Bar., 2. Rittm. v. Raifer Chev. Leg. 3. 1. Rittm. im R. betto.

Schnaller, Dbl. v. detto j. 2. Rittm. im R. detto.

Schwertzell, Dbl. v. detto quat. z. Reuß. Plauen J. R. überfett.

D ürrig I, Obl. v. hobenzollern Chev. Leg. z. 2. Rittm. im

Biani, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.

Dobgainsty, Bar., Rad. v. dettog. Ul. im R. detto.

Bauer, 2. Rittm. v. D'Reilly Chev. Leg. 3. 1. Rittm. im R. detto.

Del Torfo, Dbl. v. detto 3. 2. Rittm. im R. detto.

Mitrovern, Graf, Ul. v. Raifer Uhl. g. Obl. bei D'Reilly Chev. Leg. detto.

Panofch, Obl. v. Schneller Chev. Leg. 3. 2. Rittm. im R. detto.

Portelli, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.

Bitta, Bachtm. v. detto &. Ul. im R. detto.

Dhm, Ul. v. Rosenberg Chev. Leg. z. Obl. im R. detto.

Schallenberg, Graf, Rad. v. detto &. Ul. im R. detto. Mihalkovich, Rad. v. Liechtenstein Hus. &. Ul. im R.

detto.

:

Weftermann, Obl. v. Rienmayer Guf. &. 2. Rittm. im R. betto.

Ros; lopy, Ul. v. Rienmager Buf. g. Dbl. im R. bef.

Rorver, F. v. herzogenberg J. R. j. Ul. bei Rienmayer Buf. betto.

Bifontay, Obl. v. König Friedr. Wilhelm Suf. 3. 1. gal. Grenz = Kordons Abtheilung überfett.

Rainifd, Ul. v. detto j. 4. Garn. Bat. detto.

Genefy, Ul. v. detto g. Dbl. im R. bef.

Ripp, Ul. v. Raifer Chev. Leg. z. Obl. bei Ronig Friedrich Wilhelm Buf. betto.

Bonety, Bachtm. v. Konig Friedrich Wilhelm Suf.

Siemere, Rad. v. Ronig Burtemberg Suf. &. UI. bei Ronig Friedr. Wilhelm Buf. detto.

Undafy, Ul. v. Palatinal Buf. g. Obl. im R. detto.

Mirich, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.

Dubravigen, Rad. v. detto j. Ul. im R. detto.

Artner, Kapl. v. dem lombard. Gensdarmerie-Reg. z. Marine - Inf. überfest.

Accurti, Freg. Rapitan g. Linien. Schiffetapitan bef.

Rubeffa, Rorv. Rapitan g. Freg. Rapitan betto.

Alberti, Linien . Schiffelieutenant z. Rorv. Rapitan detto.

Bandiera, betto betto g. betto betto.

Grimmer, Rapl. v. König Wilhelm der Niederlande J. R., in eine Civilbedienstung übergetreten.

Gensbacher, Obl. v. Raifer Jag. R., im Civil, als Rapellmeister bei der Wetropolitantirche zu. St. Stephan in Wien, angestellt.

Schonborn, Dbl. v. Penftoneftand, in eine Civilbe-Dienftung übergetreten.

Carove, Ul. v. detto, in eine detto betto.

Schrets, Ul. v. betto, in eine detto betto.

## Penstonirungen.

Bach, Freih., FME. u. Festungekommand, in Olmüş mit 3000 fl. Zulage.

Otto v. Ottenfeld, Maj. v. Palombini J. R.

Brivelle, 1. Rittm. v. D'Reilly Chev. Leg. Rriegsfeld, Chev., Spim. v. Raifer J. R. Rovesdy, Spim. v. Beffen & Somburg 3. R. Grodgidi, 2. Rittm. v. Sobenzollern Chev. Len. Teffen ni, 2. Rittm. v. Rienmaner Buf. Agliatti, Rapl. von dem lombard. Genedarmerie - Reg. Ballaffn, Dbl. v. Palatinal Buf. Wifn, Obl. v. Kaunit J. R. Shantal, Ul. v. Raifer 3: R. Schang, Ul. v. Lattermann 3. R. Soon, Ul. v. Liechtenstein 3. R. Böhmert, Ul. v. Raunit J. R. Um en be, Ul. v. Rugent 3. R. Strafer, Ul. v. Rinefn Drag. Suban, Ul. v. Liechtenstein Buf. Stamatovich, F. v. Peterwardeiner Greng J. R. Marquette, F. v. L'Espine J. R. Smolianovid, &. b. Gradistaner Greng J. R.

### Quittirungen.

Shnczn, Dbl. v. Ronig Friedr. Wilhelm Suf. Apagni, Obl. v. Palatinal Suf. mit Rar.

### Berftorbene.

Peyri, Graf, FME. v. Pensionsstand.
Armeni, Obst. v. der Kriegsmarine.
Thiebauld, Obst. v. Pensionsstand.
Ottlilienfeld, Bar., Obst. v. detto.
Radovanovich, Maj. v. detto.
Suplicats, Maj. v. detto.
Apfaltern, Bar., Maj. v. detto.
Orago di Lustizza, ervenet. Maj. v. detto.
Franczek, titl. Maj. v. detto.
Chuldhans, Optm. v. detto.
Sander, Optm. v. d. Art. R.
Molhard, 2. Rittm. v. Schneller Chev. Leg.

### ·~~ 548 ~~

Mayerhofer, Rapl. v. Waquant J. R. Soungel, Obl. v. Liechtenstein J. R. Safpari, Graf, Obl. v. Rofenberg Chev. Leg. Bolf, Obl. v. Raifer J. R. Janda, Ul. v. Rlopflein J. R.

Berbefferung im zweiten Befte.

Seite 203, fünfte Beile von unten, fiatt: Danisches Rofatenpfert, lies: Donisches Rofatenpferb.

# Inhalt bes erften Banbes.

## Erftes Seft.

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Feldjug bes t. f. froatisch : stavonischen Rorps, und ber Sauptarmee im Jahrer789 gegen die Türken, unter den Befehlen des t. f. Feldmarschalls Gideon Freih. v. 2 ous don. — Erster Abschnitt. Mit dem Plane der Belages rung von Berbir. — Einleitung. — Stellung sämmtlicher Rorps zwischen dem Ursprung der Unna, dann längs der Save und Donau hinab, dis Orsoa. — Die ersten Feindseitseiten fallen in Rroatien am 24. April vor. — Feldmarschall 2 ou don übernimmt am 20. Mai zu Karistadt das Rommando des froatischen Rorps, und sronet dasselbe. — Begebenheiten bis zum Unsange des Junimonats. — Der Feldmarschall führt einen Theil der Truppen nach Slavonien zur Belagerung von Berbir. Diese beginnt am 23. Juni, und endiget mit der Erobes tung det Plages am 9. Juli. — Borfälle bei dem froatischen Korps die Ende des Monats Juli. — |
| Zweites Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I. Feldaug des f. f. froatisch : slavonischen Rorps, und der Sauptarmee im Jahre 1789 gegen die Türken, unter den Befehlen des f. f. Feldmarschalls Gideon Freiherrn von Loudon. — Zweiter Ubschnitt. Mit dem Plane des Geschtes bei Mehabia. — Dem &M. Graf Habik wird das Rommando über die Jauptarmee, in Syrmien und im Banate, übertragen. Eintheitung und Stellung berteihen am 15 Uril — Der Feldwarfsall sübert am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ende des Monats Mai den größeren Theil der Saupt:              |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| armee aus Syrmien nach Weißfirchen Gie wird in                 |             |
| der Mitte Des Julimonats mit 17 Bataillons verftarft.          |             |
| - Bertheidigungs : Magregeln langs ber Donau im                |             |
| Bangte. Borläufige Difposition vom 22. Juli gur Bes            |             |
| lagerung von Belgrab.                                          |             |
| &M. Loudon übernimmt bas Rommando ber Sauptare                 |             |
| mee. Er fest die Truppen von Alt . Gradista im Un.             |             |
| fange Augufte nach Mitrovit in Bewegung, und trifft            |             |
| am 17. in Beiffirchen ein Borfalle im Mehadias                 |             |
| Ehale im Muguftmonat 33M. Clerfant fcblagt                     |             |
| die Türfen am 28. bei Mehadig &M. Loudon                       |             |
| pereiniget hierauf die Sauptarmee am 11. Sept. bei             |             |
| Banovcje, und ertheilt ben Befehl jum Ubergang ber             |             |
|                                                                | 115         |
| II. Darftellung ber Schlacht bei Dabia, am 24. Februar 1525,   |             |
| gwifden ben Frangofen und ben verbundeten faiferlichen         | •           |
| Eruppen ; nebft einer furgen Grgablung ber bierauf Be-         |             |
| jug habenden früheren Greigniffe, und der Folgen derfels       |             |
|                                                                | 165         |
| III. Literatur. "Uber bie Militar . Bfonomie im Frieden und    |             |
| Rrieg , und ihr Bechfelverhaltnif ju den Operagionen"          |             |
|                                                                | 101         |
|                                                                | 224         |
|                                                                | ,           |
| Drittes Heft.                                                  |             |
| I. Betrachtungen über Terrainlehre, Terrainfenntniff und       |             |
|                                                                | 235         |
| II. Rurge überficht des zweiten punifchen Rrieges bis nach ber |             |
| Schlacht von Canna                                             | <b>25</b> 1 |
| III. Literatur, "Über die Militär : Öfonomie im Frieden und    |             |
| Rrieg , und ihr Wechselverhaltniß gu den Operationen"          |             |
| (Fortfegung.)                                                  | 808         |
| IV. Unfündigung ber in dem topographischen Bureau bes f. f.    |             |
| Generalquartiermeifterftabs neu erfceinenden Rarten 3          | 137         |
|                                                                | 40          |
| VI. Reuefte Militärveränderungen                               | 141         |
|                                                                |             |

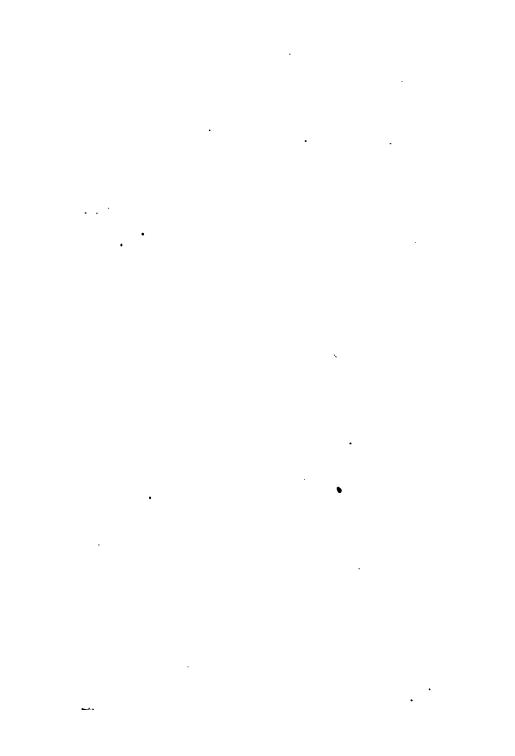





# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

